

# DER BIOKONFLIKTLÖSUNGSKATALOG

Vorschläge zur Versöhnung mit unserer Natur

Dr. med. Peter M. C. Kern

Das Buch: "Der Biokonflikt-Lösungskatalog" ist in Teilbereichen mit so "dezenter" Farbe gedruckt, daß ein leistungsfähiger Scanner die Farbe nur sehr unvollkommen umgesetzt hat.

Man kann die Worte lesen, wenn man den betreffenden Ausschnitt sehr vergrößert.

Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden die Begriffe gedruckt und mitgescannt. Dabei wurden die Begriffe nur jeweils einmal mitgescannt. Der gut lesbare Text soll auf der Seite plaziert sein, auf der Begriff das erste Mal auftaucht.

Auf den Seiten 18, 21, 25, 32, 33, 35, 39, 42 und 48 gibt es rechts neben den farbigen Überschriften Zeichnungen. Diese sollen eine sehr reduzierte Darstellung der nebenstehenden Organe symbolisieren.

# Hier kommt die Liste der Begriffe:

| Stichwort            | Seite |
|----------------------|-------|
| DAS INNERE KEIMBLATT | 6     |
| ENTODERM             |       |
| DAS INNERE KEIMBLATT | 6     |
| DAS MITTLERE         | 10    |
| KEIMBLATT            |       |
| Gelb = entoderm      | 18    |
| (mehrfach)           |       |
| DER                  | 21    |
| BEWEGUNGSAPPARAT     |       |
| HAUT und HAUTANHANG  | 33    |
| HERZ-                | 35    |
| KREISLAUFORGANE      |       |
| NERVEN-SINNES-       | 42    |
| SYSTEM               |       |
| VERDAUUNGSORGANE     | 49    |

# ISBN 3-900860-23-8 1. Auflage 2003 Alle Rechte vorbehalten. Printed in Austria

Alle Rechte vorbehalten. Printed in Austria
Copyright © 2003 Dr. med. Peter M. C. Kern
Layout: Dr. med. Peter M. C. Kern
Druck: PPZ Zimmer, Druckerei Ges.m.b.H., 1020 Wien

ÖSTERREICHISCHES LITERATURFORUM, A-3500 KREMS, ALTHANGASSE 2/2

KREMSER WISSENSCHAFTLICHE REIHE 4

#### INHALT

| Kapitel Seite              |
|----------------------------|
| Der BioKonflikt1           |
| Konfliktlösung4            |
| Kurzfassung5               |
| Inneres Keimblatt6         |
| Mittleres Keimblatt10      |
| Äußeres Keimblatt12        |
| Händigkeit14               |
| Konstellation16            |
| $Atmungs system \dots 18$  |
| Bewegungsapparat21         |
| Harnorgane 25              |
| Geschlechtsorgane27        |
| Vorgeburtlicher Aspekt32   |
| Haut und Hautanhang 33     |
| Herz und Kreislauforgane35 |
| Lymphsystem38              |
| Hormonsystem39             |
| Nerven-Sinnessystem42      |
| Verdauungsorgane48         |
| Index 55                   |
| Konflikte alphabetisch59   |

#### DER BIOKONFLIKT

Der Biokonflikt ist ein Instrument für unsere Weiterentwicklung auf diesem Planeten. Einzeller, Vielzeller, Mollusken, Würmer, Fische, Vögel und schließlich Säugetiere haben eine spezielle, ihrer Lebensform entsprechenden **Überlebensstrategie**. Die erfolgreiche Bewältigung eines Überlebens-Konfliktes verbessert nicht nur die **Überlebenschancen**, dieser Fortschritt wird auch der nächsten Generation vererbt.

Während unserer embryonalen Entwicklung haben wir nicht nur im Zeitraffer viele Stadien obgenannter Lebensformen durchgemacht, sondern tragen das genetische Erbe aller **Verhaltensmuster**, in ihrer Gesamtheit als **Instinkt** bezeichnet, in uns.

Der BioKonflikt kann nur im Instinktverhalten eines UR-Lebewesens in seiner URsprüglichen Konfliktsituation verstanden werden.

Der moderne Mensch kämpft nicht mehr mit der Keule und muss seine Nahrung nicht mehr erjagen. Doch im Rahmen des Überlebenskampfes in Beruf und Gesellschaft kann er entsprechende Konflikte erleiden, die seine Organe in gleicher Weise funktionell belasten/verändern, wie die seiner entwicklungsgeschichtlichen Vorfahren.

- Der Wurm entwickelt bei einem Verhungerungskonflikt Darmpolypen, wie auch der heutige Mensch z.B. nach Verlust des Arbeitsplatzes bei entsprechender Konfliktreaktion Darmpolypen bekommt.
- OBlasenkrankheiten sind eine der häufigsten Krankheiten beim Hund in der Großstadt, weil er sein Revier wegen zu großer Konkurrenz täglich mehrmals markieren muss. Da der Mensch dieses Verhalten in seinen Genen trägt, bekommt ein Mann Blasenprobleme, wenn z.B. jemand an seinem Arbeitsplatz ständig seine Kompetenz in Frage stellt (Reviermarkierenskonflikt).

Somit ist ein Biokonflikt ein im Moment nicht lösbares (Über-) Lebenskampf-Problem mit biologisch definiertem Konfliktinhalt und Konfliktverlauf. Er ist reiner **Instinkt**, der immer dann zum Tragen kommt, wenn wir unsere wahre "Über-Natur" vergessen.

Unbewusste Fehlinterpretation körperlichen Unbehagens führte zur Geburtsstunde der Psychologie.

#### Der Übersinn:

Es könnte die Psyche als jener Teil unserer "Gesamtseele" verstanden werden, der aus drei "niederen Wesen" besteht, die an die biologischen Eigenheiten unserer körperlichen Endlichkeit gebundenen sind. Der übergeordnete Sinn unserer Existenz läge darin, ein Leben lang von der "Hauptseele", - unserem eigentlichen "Selbst" - mittels geeigneter Konfrontationen dahingehend gefördert zu werden, unser Herz der allumfassenden Liebe zu öffnen.

Leisten die "niederen Wesen" diesen Konfrontationen zuviel Widerstand, folgt daraus Krankheit bzw. ein Konstitutionsmangel, der immer Ausdruck einer (noch) nicht gelernten Lektion ist.

Führt auch diese Krankheit zu keiner Öffnung, muss sich die Hauptseele von diesem Körper trennen.

#### Keimblätter:

Während der embryonalen Reifung entwickeln sich drei unterschiedliche Gewebetypen, die als sog. Keimblätter entsprechende **Organgruppen** bilden:

**Entoderm** = inneres Keimblatt = Verdauungstrakt/Reproduktion.

**Ektoderm** = äußeres Keimblatt = Nervensystem/Haut.

**Mesoderm** = mittleres Keimblatt = Bewegungsapparat, Kreislaufsystem.

#### Die Keimblatt-Seele:

Neu und für das Krankheitsverständnis entscheidend ist die Akzeptanz, dass diese Keimblätter nicht unbewusste Zellhaufen sind, sondern **beseelt** sind von **drei unterschiedlichen Wesenheiten mit eigenem Bewusstsein**:

- 1. Im <u>ento</u>dermalen Verdauungssystem sitzt jenes Wesen, das sich nur um *Art-und Selbst-Erhaltung* kümmert, vererbt vom **Wurm.**
- 2. Das <u>ekto</u>dermale Haut- Nervensystem wird beseelt vom **Säugetier**-Bewusstsein, das unsere *Position in der Gruppe, im Rudel, im Revier* geschlechtsspezifisch als Mann/Frau und *mental* zur Entfaltung bringt.
- **3.** Das mesodermale Wesen beseelt das Skelett Muskel Kreislaufsystem mit dem **Fisch/Vogel** Bewusstsein. Es repräsentiert unser **kulturell** geprägtes Verständnis für *Integrität, Rituale sowie Nest- und Solidaritätsverhalten*.

#### Biologischer Sinn:

Zwei Wege zur Steigerung des Überlebens scheinen der Natur am sinnvollsten:

Entweder die Organveränderungen während des Konfliktes **steigern sofort** die **körperliche Leistungsfähigkeit** um in einem Kampf zu siegen (°) oder der Körper soll **nach** erfolgreich abgeschlossener **Rekonvaleszen**z widerstandsfähiger sein (°°).

Eine **psychosomatische Konditionierung** verbessert gleichzeitig die Konfliktlösungs-Strategie (z.B. Vermeidungsangst, Erfahrung, Diplomatie).

- <sup>o</sup> In den meisten Keimblättern liegt der Sinn der Gewebeveränderung in der konfliktaktiven Phase, um das Konflikt**lösungs**potential **sofort** zu steigern.
- Z.B.: Bei **Verfolgungsangst** (=ektodermal) wird der **Glaskörper** der Augen derart verändert, dass die Umgebung verschwommener wird gegenüber dem sich klarer abzeichnenden Fluchtweg wie mit Scheuklappen.
  Rezidive führen wegen ständig notwendiger Glaskörper-Reparatur leider zum Grünen Star (Glaukom).
- oo Bei <u>meso</u>dermalen Konflikten mit **Selbstwertverlust** soll die Belastbarkeit des Körpers für eine nächste, gleiche Konfliktsituation erhöht werden. Zu diesem "Zweck" erleidet ein Responder-Organ während der Konfliktaktivität einen bestimmten Defekt und erst die dafür notwendigen Heilvorgänge (nach Konfliktlösung) machen den Organismus für ähnliche Konflikte widerstandsfähiger.
- Z.B.: Ein Selbstwertverlust kann zu **Osteoporose** führen, die auf den ersten Blick nichts mit Verbesserung der Belastbarkeit zu tun hat. Im Gegenteil: das geschwächte Individuum kann zur "leichten Beute seiner Feinde" werden. Sobald aber der Selbstwert wieder gewonnen ist und die lange Heilphase mit teils unerträglichen Schmerzen überstanden ist, sind Knochen samt Individuum dort härter und selbstbewusster als vorher.
- N.B.: Man denke an die selbstquälerischen Trainingsmethoden von Spitzensportlern.

#### Bedingung:

BioKonflikte können nur unter **bestimmten Voraussetzungen** (siehe Drei Kriterien) zu Krankheiten führen, wobei jedes dieser drei Wesenheiten nur in **seinem**, obgenannten Keimblattzugehörigkeits-Bereich Konflikte erleiden kann und nur **seine** Responder-Organe erkranken.

#### Drei Kriterien:

Der biologische Konflikt wird beim Menschen/Tieren und Pflanzen **nur dann** zu dieser körperlichen Veränderung führen, wenn folgende Kriterien **alle gleichzeitig** vorhanden sind:

- 1. Der Konflikt erfolgt völlig überraschend, "am falschen Fuß".
- 2. Der Konflikt trifft ein übermüdetes Individuum.
- 3. Das Individuum kann nicht darüber sprechen, weil zutiefst verletzt/betroffen.

Das heißt, ein Mensch wird keine organischen Veränderungen entwickeln sobald er

- ° über seinen Konflikt spricht,
- ° wenn er den Konflikt herannahen sieht und sich wappnet,
- o nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen muss.

#### Responder-Organe:

Jeder Konflikt provoziert in den Organen eine keimblattspezifische Antwort, die wir Krankheit nennen und die zweiphasig verläuft, wenn der Konflikt gelöst wird.

- 1. Phase: Während der **Konfliktaktivität** kommt es keimblattspezifisch:
  - im Entoderm zu Wucherung,
  - im Ektoderm zu Nekrosen (Zelltod),
  - im Mesoderm zu Wucherung oder Nekrosen.
- 2. Phase: Nach **Konfliktlösung** ist es umgekehrt, jetzt sollen die Organschäden der Konflikt-Aktivität geheilt werden:

Der entodermale Tumor wird z.B. entzündlich abgebaut, zerstört, die ektodermalen Nekrosen heilen (Details siehe Ektoderm), im Mesoderm entsprechend umgekehrt.

#### Konfliktbereich:

Als Konfliktbereich bezeichnen wir die Eigenart aller in diesem Keimblattbewusstsein möglichen Konflikte. Z.B. Entoderm-Veränderungen werden nur im Konfliktbereich Nahrung (Versorgung, Entsorgung) und/oder Reproduktion ausgelöst.

#### Konfliktinhalt:

Bezeichnet das individuelle Erleben einer auslösenden Situation.

- ° Ein Vorzugschüler, vom missgünstigen Lehrer absichtlich unterbenotet, erleidet einen Selbstwertverlust (=mesodermal, z.B. Knochenkrankheit).
- ° Ein Durchschnittsschüler könnte in der gleichen Situation einen Ärgerkonflikt erleiden (=ektodermal, z.B. Magenkrankheit).
- Eine in den Lehrer verliebte Schülerin kann durch dessen ungerechte Benotung einen Partnertrennungskonflikt erleiden (=ektodermal, z.B. Brusterkrankung).
- ° Ein Schüler, der wegen schlechter Noten weniger Taschengeld bekommt, kann einen Finanzfrustkonflikt erleiden (=entodermal, z.B. Pankreatitis).

#### Konfliktmasse:

Unter Konfliktmasse versteht sich die Konflikt-Heftigkeit mal Konflikt-Dauer. D.h. ein kurzer, aber heftiger Konflikt kann zu einem gleichschweren Krankheitsbild führen, wie ein lang anhaltender, weniger heftiger Konflikt mit ständigen Rezidiven. In beiden Fällen kann es hauptsächlich während der Heilphase zu massiven, ja tödlichen Gewebs-Veränderungen vor allem im Gehirn kommen (siehe Hirnherd).

#### Biologischer Rhythmus:

Das vegetative Nervensystem unterliegt im Normalfall einem ständigen Wechsel von Aktivität und Erholung, d.h. dem Rhythmus von

Tag = Sympathikotonie = Reserven**ab**bau Nacht = Vagotonie = Reserven**auf**bau.

**1. In Konfliktaktivität** (K.A.) verlangsamt und verschiebt sich dieser Rhythmus. Solange der Konflikt nicht gelöst ist, bleibt der Körper im **Dauerstressmodus**, d.h. in Dauersympathikotonie.

Infolge dieses Dauerstresses kommt der Organismus kaum zum Reserven-Aufbau. Der Schlaf entspricht eher einer Erschöpfungs-Ohnmacht als einer Vagotonie. Kommt es innerhalb eines halben Jahres nicht zur Konfliktlösung, kann der Körper auf ein geringeres Stressniveau schalten, genannt "**Hängender Konflikt**". Dadurch sinken nach Konfliktlösung die Überlebenschancen wegen heftiger Heilreaktionen.

- 2. Sofort nach Konfliktlösung beginnt eine Dauererholungsphase, eine Dauervagotonie, die zeitlich ca. der Dauerstressphase entspricht. Während dieser Zeit, die wir auch Postkonfliktolyse (PcI) nennen, kommt es zu Reparatur- und Heilvorgängen in den betroffenen Organen. Die tiefe Vagotonie führt oft zu extremer Müdigkeit (z.B. CFS), Kollaps und/oder deutlichem Krankheitsgefühl. Die meisten klinischen Krankheitsbilder sind vagoton.
- **3.** In der Mitte der Heilphase setzt die **epileptoide Krise (E.K.)** ein. Krise deshalb, weil sich da entscheidet, ob der Mensch überlebt oder nicht. Sie kann Sekunden dauern (z.B. Absencen) Minuten (z.B. epileptischer Anfall, Herzinfarkt) oder Stunden (lytische Krise der Lungenentzündung, Leberkoma).

Die E.K. kennzeichnet die Umkehr in den Heilvorgängen. Kam es in der ersten Phase nach Konfliktlösung zu Ödemeinschwemmung um Reparaturvorgänge zu fördern, erfolgt während der E.K. eine kurze Stress-Phase der Konfliktwiederholung, wonach das überflüssige Gewebswasser konsequent ausgeschieden wird, sog. **Pinkelphase**.

Nach Abschluss der Erholungsphase normalisiert sich der Biorhythmus wieder.

**N.B.** Während der E.K. ist der Pat. sehr anfällig für einen neuerlichen Konflikt. Die sich daraus ergebende Mischung aus vagotonen und sympathikotonen Symptomen ist eine kriminalistische Herausforderung für den Arzt.

#### Hirnherde (HH):

Im gesamten Gehirn existieren, für jedes Responder-Organ an einer topographisch definierten Stelle, sog. Hirnherde.

Die Herde werden auch Relais genannt, weil angenommen wird, dass dies der Ort ist, wo die hohe Frequenz des psychischen, nicht greifbaren Biokonfliktes im Gehirn auf das Niederfrequenzniveau der Organe herunter transformiert wird.

°°° Wir gehen davon aus, dass der Geist die Materie bedingt - und nicht umgekehrt. °°°

HH verändern sich **synchron** mit den zugeordneten Responder-Organen im weiteren Verlauf des Konflikts.

**Histologisch** scheint der Hirnherd in Konfliktaktivität ein umschriebener Ort mit Verlust von Isolationsschicht zu sein, die sich nach Konfliktlösung regeneriert(?).

#### Zuordnung:

Drei unterschiedliche **Abschnitte unseres Gehirnes** sind den Keimblättern zugeordnet:

- ° Der Großhirnrinde sind Organe des Ektoderms zugeordnet,
- ° Im Stammhirn liegen die Relais für Organe des Entoderms,
- ° Kleinhirn und Großhirnmark regeln die Organe des Mesoderms.

# Hirn-Computertomogramm: (CCT)

Im CCT erscheinen diese HH während der Konfliktaktivität schießscheibenförmig mit einem Durchmesser von einigen Millimeter bis Dezimeter. Nach Konfliktlösung werden die Ringe sternenförmig, zunehmend verwischt und schließlich reichert der Herd Flüssigkeit bzw. Kontrastmittel an, jetzt als dunkler Fleck erkennbar. Nach Abschluss der Heilphase ist er kaum sichtbar.

Anhand des CCT lässt sich, in Kenntnis der Zuordnung und im Wissen um die typische Veränderung während des Konfliktverlaufes, nicht nur die Diagnose der Organkrankheit sondern auch der ungefähre Zeitpunkt der Konfliktlösung feststellen und das Ausmaß der zu erwartenden Organschäden abschätzen!!!

# **Psychisches Verhalten:**

Hirnherde besitzen aufgrund ihrer Lage und Kombination eine eigene Dynamik auf das psychische Verhalten, z.B. kommt es zu **Depression**, wenn HH in der rechten Großhirnrinde liegen, aber zu **Manie**, wenn in der Linkshirnrinde. Siehe Seite 42.

#### Die Keime:

Keime haben eine wichtige Funktion bei der Gewebeheilung.

Die meisten Keime wachsen nur in der **Vagotonie nach der Konfliktlösung** und können sich nur im krankhaft veränderten Gewebe – dem idealen Milieu - vermehren.

((Das lässt sich durchaus auf unsere gesellschaftspolitische Dynamik umlegen: eine morbide Gesellschaft erzeugte im unterdrückten Volk stets ideales Wachstum für subversive Elemente...."Alles ist Eins".))

#### Keimblattzugehörigkeit der Keime:

- !! Viren wachsen nie in entodermalen Gewebe.
- ° !! Pilze und Pilzbakterien wuchern nie in ektodermalen Organen.
- ° !! Bakterien können hauptsächlich in mesodermalen Gewebe, aber auch in ektound entodermalen Gewebe wachsen.

# Aufgabe der Keime:

**Viren** bringen die gesunden Zellen am Rand der ektodermalen Nekrose zum wuchern, damit die Defektheilung geschützt wird; z.B. die Plattenepithelwucherung über einem Magengeschwür schützt den Heilprozess vor der Magensäure.

Nach Abschluss der Ulkusheilung wird diese Wucherung während der E.K. mit mehr oder weniger deutlicher Magenblutung abgestoßen. Wird dieser Vorgang häufig durch Rezidive unterbrochen, dann entsteht eine Mischung aus Geschwür, Viren und Plattenepithelwucherung (ev. teilweise zersetzt), sodass man zu dem Schluss gelangen könnte, Viren erzeugen Magenkrebs.

**Bakterien** und **Pilze** zerstören die Zellen eines Tumors z.B. eines Darm- Polyps der nach Konfliktlösung nicht mehr weiter wächst. Eine Darmblutung kann die Polyp-Abstoßung während der epileptoiden Krise anzeigen und ist kaum lebensgefährlich

Die sog. "Verpilzung" unseres Verdauungssystems entsteht durch einen wiederholten Wechsel von Konfliktaktivität und Konfliktlösung des Konfliktes: "…ich kann mein "unverdauliches Problem" nicht loswerden".

# Entzündung:

Entzündungen und entzündliche Schmerzen sind fast immer Zeichen von Heilvorgängen nach einem bereits gelösten Konflikt.

- Akute Entzündungen jeder Art signalisieren die Heilungsvorgänge eines sehr dramatischen, kurz dauernden (Tage bis Wochen) Konfliktes, d.h. mit großer Konfliktmasse.
- **° Chronische Entzündungen** weisen dagegen auf einen ständigen Wechsel zwischen Konfliktlösung und Konfliktaktivität.

In einem chronisch entzündeten Gewebe scheint sich ein neues, vom übrigen Körper isoliertes Milieu bilden zu können, das nicht nur Keimwachstum auch während der Konfliktaktivität ermöglicht, sondern auch Autoimmunkrankheiten provoziert.

 Sog. "abakterielle Entzündungen" weisen darauf hin, dass während der Heilphase keine Keime zu dem sich zersetzenden Tumor gelangen konnten. **Endemien und Epidemien** gründen sich auf **kollektive Konflikte** von Volksgruppen oder Gemeinden, z.B. kollektive Schuld, Hungersnot, politisch ausgelöste Panik u.ä.

#### **Defektheilung**

Ist die Vagotonie der Heilphase beendet, bevor das kranke Gewebe abgeheilt ist, bleibt ein Gewebe-Defekt, ein teilweise abgebauter Tumor.

- o Tumor-Rest:
  - >Ein (entodermaler) Brusttumor, der während der Heilphase nicht vollständig verkäst, bleibt bestehen, wird aber in ein gutartiges Gewebe umgewandelt.
- Anatomische und funktionelle Schwachstellen:
  - >Divertikulose des Enddarmes: nach häufigem Abbau von Darmpolypen wird Darmwand dort dünner und durch den Darmdruck ausgebeult
  - >Schilddrüsenunterfunktion: nach häufigen Rezidiven von heißen Knoten verkäst das SD-Hormon-bildende Drüsengewebe vollständig.

#### Antibiotika:

Antibiotika wirken nicht nur störend auf den Stoffwechsel der Keime, sondern reduzieren vermutlich auch das Hirnödem der HH und beschleunigen so die Heilung.

#### REZIDIV

Unter Rezidiv verstehen wir die Wiederholung des Konfliktes:

# A. Reale Wiederholung der Konflikt-Situation.

Ein dem Erstkonflikt vom Inhalt gleicher Konflikt wird, auch Jahrzehnte nach dem Erstkonflikt, neuerlich erlebt:

• Z.B. Ein Krankenhausaufenthalt wird als Flüchtlingskonflikt erlebt ("...alles verloren", "..ich bin allein und ausgeliefert!").

Nach der Entlassung kommt es zu Hause zur Konfliktlösung. Jeder neuerliche Krankenhausaufenthalt führt zu einem Rezidiv.

° Frau wird ständig von ihrem Ehemann missbraucht.

#### **B. Die Schiene:**

Das Wieder-Erleben eines, den ursprünglichen Konflikt **begleitendes Detail** wie Geruch, Raum, Möbel, ähnliches Gesicht etc. kann den Konflikt neu aktivieren.

- Heugeruch, der an ein Konflikt-Erlebnis im Heu erinnert, führt zu Heuallergie.
- Fährt jemand täglich an dem See vorbei, in dem er fast ertrunken wäre, erlebt er jedes Mal den Wasserkonflikt neu und entwickelt eine Nierenkrankheit.
- ° Wird jemand in der Apotheke durch den dortigen Geruch an einen bedrohlichen Krankenhausaufenthalt erinnert, kann obiger Flüchtlingskonflikt aktiviert werden.
- ° Jemand erleidet im Mai einen visuellen Trennungskonflikt und bekommt jedes Jahr im Mai ein Rezidiv in Form eines Heuschnupfens mit Tränenfluss.

### KONFLIKT LÖSUNG:

#### 1. Die reale Lösung:

Die Lösung kann real erfolgen. Dabei wird der Konflikt weder bewusst gemacht noch angesprochen sondern durch "äußere Umstände" gelöst:

Der "Sorgekonflikt" einer Mutter, deren Kind im Spital liegt, ist gelöst, wenn das Kind wieder gesund bei ihr zu Hause ist.

Der "Verfolgungskonflikt" durch einen Feind löst sich, wenn der Feind nachweislich gestorben ist.

Im Lauf unseres Lebens haben sich viele Konflikte einfach von selbst gelöst, wir haben uns "wie erlöst" gefühlt, hatten "Aussetzer" oder waren mehr oder weniger krank.

Möglicherweise sind **Kinderkrankheiten** so etwas wie ein Konditionierungs-Programm für diesen Kulturkreis, in den wir hineingeboren wurden.

#### 2. Aussprechen:

Da wir mit Hilfe dieses Kataloges die Zusammenhänge zwischen Organerkrankung und den zugrunde liegenden Konflikt verstehen, kann die Konflikt-Lösung oft allein durch das **An**- und vor allem das **Aussprechen** des Konfliktgeschehens durch den Betroffenen erfolgen - wie durch Zauberei oder unter dramatischen Umständen (Epileptischer Anfall), was wir auch "Rumpelstilzchen Effekt" nennen nach diesem Gnom, der in tausend Stücke zersprang, als jemand seinen Namen aussprach. Bei tief sitzenden Konflikten empfiehlt sich das **häufige** "Darüber Reden" mit Freunden / Professionisten oder literarisches/darstellerisches Ausdrücken des Konfliktes. Das Unterbewusstsein muss richtig überredet werden, die bereits erfolgte Konfliktlösung anzuerkennen!

#### 3. Der Traum:

Der Traum hat eine Mittelstellung in der Konfliktproblematik:

- ° Im Traum kann sich z.B. ein motorischer Konflikt ständig wiederholen und zu morgendlichen Epilepsien führen, wenn sich im Erwachen die Lösung ergibt.
- ° Andererseits kann im Traum eine "reale" Konflikt-Erlösung erfolgen und zur endgültigen Heilung führen. ("..den Seinen gibt es der Herr im Schlaf")

#### 4. Schlafender Konflikt:

Werden Kinder (bis nach der Pubertät) von einem elementaren Konflikt wie z.B. Krieg oder Missbrauch erschüttert, kann dieses Erlebnis ungelöst Jahrzehnte lang tief im Unterbewusstsein "schlafen". Die Lösung und endgültigen Verarbeitung erfolgt dann erst im hohen Alter, oft im Rahmen von Verwirrtheit oder situativer Verkennung.

Für uns Menschen scheint das "mit sich selbst ins Reine kommen bevor man stirbt", in allen Kulturen vorrangig und bedeutungsvoll. Darüber hinaus konnte sogar Jesus nur dann heilen, wenn die Seele sich öffnete, sprich der Mensch alle Konflikte losließ.

Wenn keine Lösung in Sicht scheint, führt uns die tiefe Sehnsucht nach einer Lösung zu Situationen und/oder Menschen, die uns helfen. Sie alle sagen uns stets das Eine: "Das, was Du suchst, ist immer in Dir!"

#### **WICHTIG:**

# !! Konfliktlösung ist nicht gleichbedeutend mit Überleben!!

Bleibt ein **einzelner** Konflikt länger als **neun bis zwölf Monate** aktiv, können die Veränderungen am Responderorgan und am Hirnherd ein derartiges Ausmaß erreicht haben, dass die Reparatur- und Heilvorgänge nach Konfliktlösung trotz Intensivtherapie zum Tod führen können.

#### **NOCH WICHTIGER:**

Sobald ein **Zweit**konflikt auf der gegenüberliegenden Hirnhälfte aktiv wird, schreiten die obgenannten Gewebeveränderungen so langsam voran, dass ein Überleben auch möglich ist, wenn die gleichzeitige Lösung beider Konflikte nach Jahrzehnten erfolgt!!!

- !! Vor jeder Konfliktlösung muss daher die Dauer der Konfliktaktivität
- !! eruiert werden um Vor- und Nachteile einer Lösung zu erörtern.
- !!! Manchmal muss zum "Nicht-Lösen" geraten werden !!!

#### VORSORGE:

#### Primärprävention:

Wichtiger als Krankheit zu heilen, ist das Verhindern derselben. Als Primärprävention jeder Krankheit bietet sich somit an:

- 1. Das Erkennen.
- 2. Das **sofortige Lösen** jedes Konfliktes. "Aussprechen!!", Zeichnen, Malen.
- Panik vermeiden. In Kenntnis der Zusammenhänge von Konfliktinhalt und organischen Veränderungen kommt es nicht mehr zur Panik vor unheilbaren Krankheiten. Dazu möge dieser Katalog beitragen.

# Sekundärprävention:

Das Wissen um seine konstitutionelle Schwäche sollte dazu führen, **Strategien** zu entwickeln, wie mit auslösenden Konflikt-Situationen umgegangen werden kann. Dabei können verschieden Methoden hilfreich sein.

# **Psychologische Heilmethoden:**

Erfolgreiche Konfliktlösungen bieten an:

Psychodrama, Gesprächstherapie, Coaching, Systemische Familientherapie, integrative Gestalttherapie, Sensitivity Training, Farben/Musiktherapie in verantwortungsvollen Händen; Bio-Feed-Back.

#### Schul-Medizinische Heilmethoden:

Wenn der Patient das Wesen seiner Erkrankung verstanden hat, erlangt er seine Souveränität als Individuum zurück. So kann er, nach sachlicher und behutsamer Aufklärung über Vor- und Nachteile <u>sämtlicher</u> **für ihn** in Frage kommenden Heilmethoden entscheiden, welches der Therapie-Angebote seinem Wesen entspricht.

#### Komplementär-Medizinische Heilmethoden:

Orthomolekulare Medizin, Homöopathie, Mistel, Vitamin B17.

#### KURZFASSUNG:

Ein **BioKonflikt** ist ein in der gesamten belebten Natur installiertes, ontogenetisch definiertes, existentielles Überlebens-Optimierungsprogramm.

Der BioKonflikt wird nur dann Organe verändern, wenn er **unvorhergesehen** auf ein **müdes** Individuum trifft, das **nicht darüber sprechen** kann!!

Die **Konfliktlösung** kann real, intuitiv oder durch Aussprechen des Konflikterlebnisses erfolgen, ist aber immer ein seelischer Öffnungsprozess.

Jeder Konflikt verläuft in **zwei Phasen**, wenn er gelöst wird: Die erste Phase der Konfliktaktivität und nach der Konfliktlösung die Postkonfliktolyse.

- 1. Konfliktaktivität führt zu "Dauerstress" (**Dauersympathikotonie**), wobei es an den Responder-Organen und synchron dazu an zugehörigen **Hirnherden** zu keimblattspezifischen Veränderungen kommt:
  - z.B. Wucherung im Entoderm bei Hirnherd im Stammhirn, Nekrosen im Ektoderm bei Hirnherd in der Großhirnrinde.
- 2. Konfliktlösung führt zur "Dauer-Erholung" (**Dauervagotonie**); während dieser Heilphase erfolgt die Reparatur des gestörten Gewebes. Nun fühlt sich der Mensch meist krank/müde und kann bei entsprechend großer Konfliktmasse auch sterben. Die Heilvorgänge an den Organen verlaufen entgegengesetzt zu denen während Konfliktaktivität, aber immer ° exsudativ = Ödembildung im Anfangteil und ° restriktiv = mit Narbenschrumpfung im Endteil.
- 3. Kritischer Umkehrpunkt in der Mitte der Heilphase ist die **epileptoide Krise**, wo sich das Überleben des Menschen entscheidet; klinische Diagnose z.B.: Herzinfarkt oder die lytische Krise der Lungenentzündung.

**Keime** helfen dem Körper bei der Bewältigung der Heilvorgänge und sind entwicklungsgeschichtlich bestimmten Keimblättern zugeordnet.

Die Wahl der therapeutischen Methoden obliegt dem mündigen Patient.

\*\*\*\*

In diesem Verständnis ist die Zahl der bekannten medizinischen Diagnosen auf die Hälfte reduziert, da einige Diagnosen der Konfliktaktivität, andere der Postkonfliktolyse ein und desselben Konfliktes zugeordnet werden können.

Sog. "Organkrankheiten" unterscheiden sich unwesentlich von sog. "psychischen", "psycho-somatischen" und "psycho-neuro-immunologischen" etc. Krankheiten, weil sie alle ontogenetisch in unserer Erbmasse als BioKonflikte definiert sind. Einzig die Einwirkung krebserzeugender Umweltgifte bildet eine Ausnahme.

\*\*\*\*

Für eine verantwortungsvolle Begegnung mit Ratsuchenden scheint die Synthese des männlichen Prinzips (vertreten durch die "Schulmedizin") und des weiblichen Prinzips (vertreten durch die Komplementärmedizin) nicht nur ein ethisches Gebot, sondern unumgänglich, da Arzt wie Patient erst in der persönlichen Balance beider Prinzipien das eigentliche Wesen und die Schönheit unserer Natur erfassen können.

# DAS INNERE KEIMBLATT ENTODERM

# DAS INNERE KEIMBLATT ENTODERM

#### Die ORGANE:

Hier sind jene Organabschnitte genannt, die als Abkömmlinge des Entoderms auf sog. entodermale Konfliktinhalte reagieren.

#### Hormondrüsen:

Hypophysenvorderlappen = Adeno-Hypophyse. Schilddrüse, Nebenschilddrüsen.

# **Atmungstrakt:**

Tonsillen, Nasennebenhöhlen (unter ektodermaler Schleimhaut). Mittelohr: Auskleidung der Paukenhöhle/Mastoid, Ohrtrompete. Lunge: Becherzellen der Bronchien, Lungenbläschen.

#### Verdauungstrakt:

Sekretbildende Zellen: Tränen-, Unterzungen-, Ohrspeichelund Bauchspeicheldrüsenzellen.

Die Leberzellen.

Die Schleimhaut des Verdauungstraktes:

Vom Mund-Rachenbereich (dort unter dem ektodermalem Plattenepithel), alle Darmabschnitte,

bis zum Mastdarm (dort ebenfalls unter dem ektodermalen Plattenepithel).

Das große und kleine Netz; der innere Bauchnabel.

**Ausnahmen**: die oberen zwei Drittel der Speiseröhre, die kleinen Magenkurve und der Zwölffingerdarm-Bulbus, sowie die Ausführungsgänge aller sekretbildenden Drüsen (Tränen-, Speichel-, Schleim-, Bauchspeicheldrüse, Gallengänge) sind alle **ektodermal**.

# **Urogenitalsystem:**

Niere: Die Sammelrohre im Nierenmark.

Harnblase: Trigonum (zwischen Harnleitermündungen und Harnröhre Ausgang).

Prostata: Drüsen-Zellen.

Eileiter- und Gebärmutterkörperschleimhaut.

Eierstock/Hoden: Eizellen-/ Spermien-produzierendes Gewebe.

#### **KONFLIKTBEREICH:**

Die Konfliktbereiche des Entoderms beziehen sich auf die **Sorge** um die **Selbsterhaltung**( Nahrungs-Ver- und Entsorgung) und die **Arterhaltung**.

#### A. Selbst-Erhaltung:

Das UR-Bild der Selbsterhaltung ist der Nahrungsbrocken. Im Erkämpfen bzw. Verlieren desselben können wir, wie unsere Vorfahren, Konflikte erleiden.

#### Was ist ein Brocken?

Wir verstehen darunter im engeren Sinn die **Nahrung**, im weiteren Sinn auch **Geld** (Verdienst, Renten, Erbschaften, Lottogewinn etc.), die uns den Nahrungserwerb garantieren. Auch sonstige, heiß ersehnte Wünsche (Lebenstraum).

#### Sonderbrocken:

Alle anderen dieser **Überlebenselemente** bezeichnen wir als Sonder-Brocken. Prof. Linne (Anatom, Ende 18. Jh., Schweden) hat sie für den Menschen ihrer Wichtigkeit nach gereiht:

Licht, Luft, Wasser, Bewegung, Schlaf, Nahrung, Ausscheidung, Affekte.

Verlust oder Beschaffung dieser Elemente kann einen Konflikt auslösen.

#### 1. Licht

Außer Winterdepression ist derzeit keine Erkrankung bei akutem Lichtmangel bekannt, wenn wir von Angst vor Dunkelheit und deren Folgen (siehe "Angst im Nacken") absehen. Es ist jedoch klar, dass ohne Licht kein Leben existieren kann.

#### 2. Luft

Die Luft gelangt durch die Lungenbläschen in den Blut-Kreislauf, d.h. sie wird im übertragenen Sinne von den Lungenbläschen "verdaut".

Beim Konflikt der **Todes- oder Erstickungspanik** kommt es zu Wucherung dieser Zellen ("Lungenrundherde") mit dem biologischen Sinn, mehr Luft "verdauen" zu können.

#### 3. Wasser

Beim sog. **Flüchtlingskonflikt** – wenn man seine gesamte Existenz verloren glaubt - wuchern die Zellen der Nierensammelrohre zu einem Tumor, um das Wasser - Urin samt harnpflichtiger Substanzen – im Körper zurückzuhalten.

Diese Reaktion stammt möglicherweise aus einer Zeit unserer Evolution, als wir noch im Meer beheimatet waren, aber schon zeitweise an Land lebten. Wenn uns einmal eine Welle zu weit vom heimatlichen Wasser getragen hat, hing unser Überleben davon ab, wie lange wir unser Gewebswasser im Körper halten konnten, bis wir wieder durch eine Welle ins Meer gespült wurden.

Über **Lebens-Bedrohung** durch Wasser siehe ektodermaler Konflikt Seite 25/1.

4. **Bewegung**: Konflikte siehe Seite 21/1 und 2; 43/2.

#### 5. Schlaf

Zuwenig Schlaf fördert allgemein die Stress- / Konflikt-Anfälligkeit. Während der Konfliktaktivität kommt es zu Durchschlafstörung, während der Postkonfliktolyse zu Einschlafstörung.

#### 6. Nahrung

Die Angst vor Verhungerung bzw. der Frust über den Verlust eines sicher geglaubten Nahrungsbrockens macht krank.

Je sicherer man sich dieses Brockens war, je tiefer man sich den Brocken schon einverleibt hatte, umso tiefer im Verdauungstrakt liegt auch das erkrankte Organ. Musste man z.B. den Brocken, den man schon im Mund hatte, wieder hergeben (z.B. ein zugesagter, günstiger Kauf, der dann doch nicht zustande kommt), erkranken Rachen oder Speiseröhre. Während der Verlust des Brockens, der im Darm schon fast verdaut war, (z.B. eine Rente, die irrtümlich oder wegen Formfehler nicht ausbezahlt wird), die Bauchspeicheldrüse oder den Dünndarm erkranken lässt.

#### 7. Ausscheidung

Das Nicht-Ausscheiden-Können von Stoffwechselschlacken führt bekannter weise zu Selbstvergiftung und ist daher lebensbedrohlich. Das Nicht-Loswerden-Können von unverdaulichen Konflikten wirkt sich entsprechend auf den unteren Verdauungstrakt im Sinne von Darmträgheit bis –Lähmung bzw. Wucherungen aus.

#### 8. Affekte

Der richtige Umgang mit seinen Emotionen ist wohl eine der schwierigsten Hürden unserer Menschwerdung. Nichtsdestoweniger wird diese Bewältigung von uns verlangt, denn wer nicht "Herr seinen Gefühlen" ist, wird immer der "Verlierer" sein. Wir alle sind geboren, um unsere Gefühle zu transformieren. Das Aussprechen, vor allem aber gelassenes An- und Wahrnehmen seiner Gefühle ist dafür unabdingbar.

\_ 000 \_

#### FUNKTIONSBEREICHE des Verdauungstraktes:

Die Organveränderungen können **vier** unterschiedliche **Funktionsarten** des Verdauungsbereichs betreffen:

° Der Geschmacksinn des Darmes: ~

Die **ektodermale** sensorische Prüfung der Nahrungsbrocken auf ihre Verträglichkeit.

°° Die Peristaltik:

Das **ektodermal** gesteuerte motorische Weiterbewegen der Nahrungsbrocken im Darm durch mesodermale Darmmuskeln und die Darmzottenpumpe.

# ••• Die entodermale Schleimproduktion:

Schleim fördert das **Gleiten** der Nahrungsbrocken im Verdauungskanal. Der biologische Sinn im Konfliktfall: die blumenkohlartige Wucherung dieser Schleim-Zellen soll mit mehr Schleim zu besserem Gleiten eines unverdaulichen Brockens führen.

# °°°° Die entodermale Resorption:

Aufnahme des verdauten Nahrungsbrockens durch spezielle Darmzellen. Der biologische Sinn im Konfliktfall: die flächige Wucherung aus resorbierenden Zellen soll die Resorption eines lang erwarteten Brockens beschleunigen.

N.B.: Schlangen, die monatelang hungern, verlieren ihre resorptive Darmschicht, da der Stoffwechsel auf ein Minimum schrumpft. Sobald sie Beute erspähen und erlegen, wuchern die Darmzellen wieder.

#### B. Art-Erhaltung:

In diesem Konfliktbereich könnte man die Nachkommenschaft oder Sippenmitglieder als den "Sonderbrocken" bezeichnen, den es zu erhalten oder zu ersetzen gilt.

Wir bezeichnen den zugehörigen Konflikt als **Verlustkonflikt**:
Beim Verlust eines nahen Verwandten, besonders bei Kindestod, kommt es zur
Wucherung der Keimzellen im Hoden bzw. Eierstock. Dies könnte als eine archaische
Reaktion der geschlechtslosen Vermehrung (=*Parthenogenese*) verstanden werden.

#### Die **HISTOLOGIE**:

In allen entodermalen Organen wuchern während der Konfliktaktivität meistens Adenokarzinome, die vorwiegend aus Drüsenzellen bestehen.

Das Tumorwachstum stoppt im Moment der Konfliktlösung sofort!

#### Die KEIME:

Sobald nach Konfliktlösung das Tumorwachstum stoppt, helfen **Pilze** und **Pilzbakterien** beim Abbau des entodermalen Tumors.

Die Folge sind mitunter heftige Entzündungen wie z.B. Furunkel, Fußpilz, Lungentuberkulose, Leberabszess.

Diese Keime vermehren sich, möglicherweise auf Grund eines zentralen (?) Signals hin, schon während der Konfliktaktivität, um den Tumor ab Konfliktlösung möglichst rasch abbauen zu können.

Nach Abschluss der Dauervagotonie der Heilphase ist der Tumor **nicht mehr empfänglich** für die Keime und bleibt bestehen, z.B. in Form einer Schilddrüsen-Überfunktion.

Sind nach Impfung oder Antibiotika Einnahme keine geeigneten Keime im Körper, kann der Tumor in harmloses Gewebe, sog. gutartige Geschwülste umgewandelt werden, z.B. Fibrom, Lipom.

Entzündungen laufen ohne Keime (abakteriell) weniger dramatisch ab.

Ein Wiederaufflammen der Konfliktaktivität während der Heilphase, sog. Rezidiv, führt zu einer Mischung aus sog. gut- und bösartigen Zellen.

#### Die HIRNHERDE:

Die Hirnherde für den entodermalen Bereich liegen im Althirn in Kleinhirn-Nähe, dem sog. **Stammhirn-Brückenbereich**.

Die HH bilden am Querschnitt durch diesen Hirnabschnitt einen nach hinten, zum vierten Ventrikel hin, offenen Kreis.

Die Hirnherde für die **Keimbahnzellen** liegen im Mittelhirnbereich am Übergang zum Neuhirn. ( Ausnahme!!)

Die Herde im rechten Stammhirnbereich steuern die Nahrungsaufnahme (Mund bis mittlerer Querdarm), die linke Seite steuert die Schlackenabgabe (mittlerer Querdarm bis Mastdarm).

Alle Hirnherde des Stammhirns liegen **nicht gekreuzt** zu den Organen, z.B. Leberherd auf rechter Stammhirnseite.

#### "Bauchhirn":

Das Sonnegeflecht (Plexus Solaris) ist eine eigene Koordinationsstelle für sensomotorische Darmfunktionen und kann als solche ebenfalls "Hirnherde" entwickeln, die derzeit noch nicht erforscht sind, aber mögliche Erklärung für heftige Bauchschmerzen ohne erkennbare Organkrankheiten geben könnten.

#### Hirnnerven:

Die Hirnnerven entspringen in eigenen Kerngebieten des Stammhirn-Brückenbereiches und verlaufen ungekreuzt zum Organ, z.B. der rechte Gesichtsnerv zu den rechten Gesichtsmuskeln.

Die Gesichtsmuskeln, sog. mimische Muskeln, sind entwicklungsgeschichtlich wahrscheinlich ursprünglich als glatte Muskeln für den Ein- und Ausgang einer einzigen Körperöffnung zuständig gewesen, wie wir es bei den Seeigeln/Seesternen heute noch beobachten können.

Auch die großen Muskeln des Hals-Nackenbereiches (Kopfnicker-, Kapuzenmuskel), die vom 11. Hirnnerven versorgt werden, sind möglicherweise "ektodermalisierte", glatte Muskeln, die in dieser frühen Entwicklungsstufe zur Selbstverteidigung, für den Verdauungs- und Kopulationsvorgang wichtig waren, jetzt aber für Revierkampf (z.B. Nackenhaare sträuben sich bei Aggression). Die Lage der Hirnnervenkerne und ihrer Beziehung zu den entodermalen Hirnherden lässt dies zumindest vermuten.

#### Mimik:

Beim Schauspielen u.ä. (Pokerface) können wir unsere Mimik willkürlich kontrollieren; (eine Fähigkeit, die bei Mb. Parkinson verloren geht ). Wenn jedoch die Emotionen Überhand nehmen, z.B. bei großer Freude/Gefahr oder Schreck, reagieren wir mit unserer unwillkürlichen Mimik "urtümlich".

Übergeordnete Hirnherde für die glatte Verdauungsmuskulatur liegen wahrscheinlich im seitlich überlappten Schläfebereich (=periinsulär) der Großhirnrinde und in vegetativen Kerngebieten.

#### Probleme während der Heilphase:

1. Wenn diese Hirnherde anschwellen, wölben sie sich in den Ventrikel vor und blockieren auf Grund der engen Raumverhältnisse den Abfluss der Hirnflüssigkeit. Im Extremfall bildet der Rückstau dieses *Liquors* einen sog. **inneren Wasserkopf**, bei dem durch steigenden Druck in den Hirnventrikeln das Gehirn gegen die innere Schädeldecke gepresst und so geschädigt wird.

Die Nähe der HH zum Herz-Kreislaufzentrum, Atmungs- und Brechzentrum im Stammhirn führt in leichten Fällen zu Kopfschmerzen, in schweren Fällen zu Herz-Kreislaufstörungen oder unstillbarem Erbrechen bei der kleinsten Kopfbewegung.

- 2. Häufige Rezidive können einen **Schlaganfall** auslösen, der **Stammhirn-Insult** genannt wird.
- **N.B.:** Stammhirn-Insulte können natürlich auch von den Kerngebieten der sensorischen und motorischen Hirnnerven ausgehen, die in diesem Bereich liegen und ektodermal reagieren.

Nicht zu vergessen ist, dass motorischen Hirnnervenfasern im motorischen Großhirnrindenzentrum entspringen, über die Stammganglien (= ein sog. Servozentrum zur emotionalen und harmonischen Färbung der Bewegungen) zu den Hirnnervenkernen ziehen, von dort weiter zum "Stereotypie-Zentrum" für unbewusste, erlernte Bewegungsabläufe und dann zu den Muskeln. Störungen können somit "Zentral" im Großhirn, im Servozentrum (Parkinson), im Stammhirnbereich oder "peripher" direkt am Nerv erfolgen.

#### KONSTELLATION im Entoderm

Von Stammhirnkonstellation spricht man, wenn im linken und rechten Stammhirn-Bereich ein Hirnherd aktiviert ist. Sie weist einige Besonderheiten auf:

#### 1. Konsterniertheit:

Wichtigstes Merkmal jeder Stammhirnkonstellation ist die **Konsterniertheit**: die Gedanken rasen, können aber nicht in Aktion umgesetzt werden. Bestürztheit, Fassungslosigkeit, **Stupor** und auch **Pavor nocturnus**, das nächtliche Aufschreien, besonders bei Kindern.

#### 2. Örtliche Desorientiertheit:

Typisch für die Konstellation zweier **Flüchtlingskonflikte** ist die **örtliche Desorientiertheit**: man fragt ständig, wo man ist und/oder irrt umher. Gelöst wird diese Konstellation z.B. schon beim Anblick altvertrauter Dinge z.B. Photos.

#### 3. Anurie:

Ein dramatisches Phänomen ist das **Harnverhalten** bei Flüchtlingskonflikt-Konstellation, weil beide Nieren keinen Harn produzieren, sodass nach 6-8 Monaten eine Dialyse lebensnotwendig wird.

#### 4. Ödeme:

Befindet sich während dieser Flüchtlingskonflikt-Konstellation ein anderer Konflikt in Lösung, so wird dessen ödematöse Heilphase extrem verstärkt und verlängert.

**Gicht** ist z.B. die Kombination zweier Flüchtlingskonflikte mit der Heilphase eines durch Selbstwerteinbruch entstandenen Knochendefektes.

### Einige Lokalisationen von Stammhirnherden

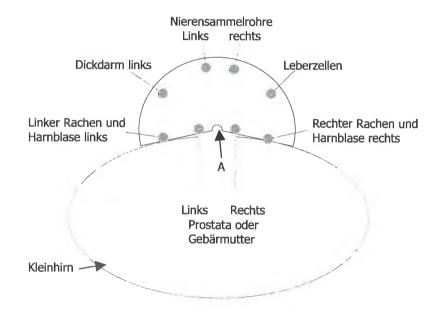

Schematischer Querschnitt durch das Stamm- und Kleinhirn A = Aquäductus

# DAS MITTLERE KEIMBLATT MESODERM

Aufgrund des Verhaltens der Zellen während der Konfliktaktivität (K.A.) und der Lage der zugehörigen Hirnherde unterscheiden wir **zwei** mesodermale Organgruppen:

1.) Die eine Gruppe verhält sich wie das *entodermale* Gewebe und **wuchert** bei Konfliktaktivität.

Die entsprechenden Hirnherde liegen "gekreuzt" im **Kleinhirn** auf der gegenüberliegenden Seite: d.h. die linke Kleinhirnhälfte regelt Organe der rechten Körperhälfte.

2.) Die zweite Gruppe verhält sich wie das Ektoderm und erfährt eine Zellzerstörung, = **Nekrose, Ulcus** während der Konfliktaktivität. Die zugehörigen Relais liegen, ebenso gekreuzt, im **Großhirnmark**.

**Die Geschlechtshormongewebe** (hormonproduzierendes Zwischengewebe von Hoden und Eierstock) bilden hier insofern eine Ausnahme, als sein Hirnherd nicht im Kleinhirn, sondern im Zwischenhirn liegt und ektodermal reagiert.

#### Die ORGANE:

# Zu 1.) KLEINHIRN-bezogen

Lederhaut: mit Talg- und Milchdrüsenzellen.

Hüllschichten: Herzbeutelfell, Brust/Lungenfell, Bauchfell, Hodenfell.

# Zu 2.) GROSSHIRNMARK-bezogen

# Der gesamte **Bewegungsapparat**:

Knochen (außer Beinhaut, die ektodermal reagiert), Zahnbein, Knorpeln, Bänder, Sehnen, Muskeln, gesamtes Bindegewebe.

**Eierstock und Hoden**: Hormonproduzierendes Zwischengewebe. **Glatte Muskeln**: Darm-, Gebärmuttermuskel.

Herz-Kreislaufsystem: Herzmuskel,

Arterien (außer: herznahe Aorta, Herzkranzarterien, Halsschlagader, vordere und mittlere Hirnschlagader, die ektodermal reagieren).

Venen (außer Herzkranzvenen = ektodermal.)

Lymphsystem: Lymphknoten und Lymphgefäße, Milz.

Nierenrinde: Harn-produzierend.

Nebennierenrinde: Stoffwechsel- und Geschlechtshormon-bildend.

#### Die KONFLIKTBEREICH:

Die Konflikte des Mesoderms betreffen:

- 1. Die Partnerbeziehung: Solidarität.
- 2. Rituale: Archaische Partner-Werbung und kulturelle Prägung.
- 3. Das **Nestverhalten**: Eltern-Kind-Beziehung.
- Die Integrität: das Erkennen und Verteidigen der eigenen Würde. Das Selbstwertgefühl und die Wertschätzung des Anderen.

#### Die **HISTOLOGIE**:

1. In den kleinhirn-bezogenen Organen wächst während der Konfliktaktivität meist ein **Adenokarzinom**.

Nach der Konfliktlösung stoppt das Wachstum und der Tumor wird abgebaut als Abszess, Lungentuberkulose, Aszites etc.

2. Die Großhirnmark-bezogene Organe erleiden eine Nekrose während der Konfliktaktivität.

Um diese Nekrose zu reparieren, kommt es in der Heilphase zu einer Gewebewucherung: z.B. Knochen (Osteosarkom), Muskel (Myom), Fettgewebe (Lipom), Knochenmark (Leukämie).

Nach der epileptoiden Krise werden diese Wucherungen meist abgestoßen, zersetzt oder in "gutartiges" Gewebe umgewandelt.

Nach heftigen Konflikten bzw. häufigen Rezidiven kann, wegen der Größe der Veränderungen, eine chirurgische Lösung notwendig sein.

#### Die KEIME:

Die abbauenden Keime mesodermaler Tumore sind meist Mykobakterien, häufig Tuberkulose. Oft wird dieses Stadium der Heilung nicht als Tuberkulose erkannt oder verläuft, vor allem nach Tbc-Impfung, ohne diese Keime.

Neben der allgemeinen Müdigkeit der Heilphase ist das extreme **nächtliche Schwitzen**, wobei man nachts oft dreimal das gesamte nasse Bett frisch überziehen muss, das einzige, aber typische Symptom.

Andere Bakterien bauen Tumore verschiedenster Gewebe ab, indem sie Entzündungen hervorrufen, z.B. Haut (Akne, Abszess), Knochenmark (Osteomyelitis), Venen (Thrombophlebitis), Bauchfell -Entzündung etc.

## Die HIRNHERDE (HH):

#### Im Kleinhirn:

Die Kleinhirnrelais sind um den Kanal des 4. Ventrikels (=Aquäduktus) angeordnet. HH des Brust - und Bauchfelles liegen praktisch im gleichen Bereich, denn Brust und Bauchhöhle waren im Embryonalstadium eine einzige Höhle, bis das Zwerchfell als Zwischendecke hineinwuchs.

#### Im Großhirnmark:

Die Großhirnmark-HH sind so angeordnet, dass die Relais für die obere Körperhälfte im vorderen Stirnhirnmarkbereich liegen, die Relais für untere Körperhälfte im Hinterhaupthirn.

#### KONSTELLATION im Mesoderm:

#### Großhirnmark-Konstellation:

Wenn beide Großhirnmarkhälften einen aktiven Herd aufweisen, verändert sich das psychische Verhalten. Der Mensch wird zum **Angeber**, grosspurig, überbewertet die eigene Leistung, etc. Dies wird **Megalomanie** oder **Napoleonsyndrom** genannt.

Der biologische Sinn ist klar: Da es sich ja meistens um einen doppelten Selbstwertverlust handelt, soll das Individuum auf diese Weise selbst seinen Selbstwert wiederherstellen; zum Glück gelingt dies ja auch.

#### Helden:

Möglicherweise sind auf diese Weise viele Helden entstanden. Sie haben wegen einer Niederlage bei Revierkämpfen innerhalb ihrer Kameradengruppe einen Selbstwerteinbruch erlitten und sind dann noch vom Vorgesetzten, der als Vaterersatz angesehen war, ebenfalls demoralisiert worden. Nun mussten sie es "allen zeigen, was ich drauf hab!"

Hatten sie es überlebt, waren sie als Helden anerkannt und die Konstellation war gelöst.

(Gleichzeitig erhöhten sie das Selbstwertgefühl der "Fan-Gemeinde", ja der ganzen Nation. Sieh auch "Die Rede an den Kleinen Mann" von Wilhelm Reich).

#### Kleinhirn-Konstellation:

Wenn beide Kleinhirnhälften einen aktiven HH aufweisen, fällt der Mensch in ein "emotionales Loch", er ist "emotional wie erstarrt", so, als wolle er sich selbst aus einer untragbaren Situation "ausklinken für eine Auszeit".

Die klinische Diagnose dieses Zustandes lautet zwar oft "Depression", unterscheidet sich aber von der Großhirn-Depression dadurch, dass hier der Mensch unter seinem **allgemeinen Gefühlsmangel** leidet. "Ich empfinde weder für meinen Mann (aktiver Partner-Streitkonflikt) noch für meine Kinder (aktiver Mutter-Kind-Streit) etwas!"

Da die Kleinhirnkonstellation oft mit Stammhirnkonstellation verbunden sein kann, kommt es zusätzlich zu **Konsterniertheit** und **Verschrobenheit**.

# DAS ÄUSSERE KEIMBLATT EKTODERM

#### Die ORGANE:

Die äußere Haut: Hornhaut, Haare, Zahnschmelz.

Ausführungsgänge für Schweißdrüsen, Tränendrüsen, Milchdrüsen.

# Das gesamte Nervensystem:

Das Gehirn, die Hirnnerven, sämtliche Sinnesorgane, die motorischen Nerven für die Skelettmuskeln und die sensiblen Haut- und Beinhautnerven, das vegetative Nervensystem.

Die Reste der Kiemenbögen in Hals und Brustraum.

## Vom Verdauungstrakt:

Die Plattenepithel-Schleimhaut im Ein- und Ausgangsbereich:

Die Nasen-Rachen-Region.

Speiseröhre: die oberen zwei Drittel.

Magen: die kleine Kurve.

Zwölffingerdarm: Anfangsteil (Bulbus duodeni ).

Der Mastdarm.

Ausführungsgänge von:

Mund- und Ohrspeicheldrüsen.

Bauchspeicheldrüse, Gallengänge in und außerhalb der Leber.

#### Die Hormon-Zellen:

Pankreas: A-Zellen (*Glucagon*) und B-Zellen (*Insulin*). Schilddrüse: SD-hormonaktivierendes Zwischengewebe. Nebennierenmark: Stress-Hormone (*Adrenalin u.a.*).

Von folgenden **Blutgefäßen** reagiert nur die innere Schicht (Endothel) ektodermal: Arterien: Herzkranzarterien und Brust-Aorta, Teile der Halsschlagadern und vorderen Hirnarterien.

Venen: Herzkranzvenen.

Alle übrigen Gefäße und Gefäßanteile reagieren mesodermal.

# Vom **Atmungstrakt:**

Die Schleimhaut von Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien.

# Vom **Urogenitalsystem:**

Die Schleimhaut der ableitenden Teile des Nierensystems / der Genitale: Nierenbecken und Harnleiter, der Großteil der Harnblase, Harnröhre, Samenbläschen, Gebärmutterhals, Scheide.

#### Die Beinhaut:

Da die Beinhaut in der Konfliktaktivität mit Zellzerfall und in der Heilphase mit Ödem/Schmerz reagiert und die zugehörigen Hirnherde in der Großhirnrinde liegen (postsensorisch), wird sie dem Ektoderm zugeordnet.

#### KONFLIKTBEREICH:

Im ektodermalen Bereich betreffen die Konfliktinhalte das mentale Selbstverständnis unserer geschlechts-spezifischen Rolle als Mann/Frau.

Das heißt, wir haben folgendes Verhalten von den Säugetieren geerbt:

Der **Mann** erobert und verteidigt das **Revier** nach **außen** hin. Als Revier gilt alles, was der Mann dazu erklärt: z.B. das Auto, der Job oder das Haus, aber auch alles was das Revier belebt: die (Ehe)-Frau, die Kinder, nahe Verwandte, das Haustier, das Hobby etc.

## Die Frau gestaltet die Atmosphäre innerhalb des Reviers:

Entfaltung in der Wohnungsgestaltung, im Haushalt und/oder im Job, in der Kindererziehung, in der Erotik, nicht zuletzt der Kampf mit der Schwiegermutter oder Ähnliches.

All diese Inhalte variieren sehr stark mit der jeweiligen Kultur, beeinflussen aber immer die ektodermalen Organe.

# **Zuordnung der ° Organe zu /Konflikten:** Weiblich:

Schilddrüsengang-Reste / Ohnmächtigkeits-Konflikt,
 Kehlkopf / Schreck-Angstkonflikt,
 Gebärmutterhals / sexuelle Frustration,
 Scheide / sexuelle Frustration,
 Herzkranzvenen / weiblicher Revierkonflikt,
 Mastdarm / Identitätskonflikt,
 das rechte Nierenbecken samt ableitendem Teil / Reviergrenzkonflikt.

#### Männlich:

die Kiemenbogenreste / Frontal-Angst-Konflikt, ° die Bronchien
 / Revier-Angstkonflikt, ° die Herzkranzarterien / Revierkampf;
 Speiseröhre, der Magen ( kleine Kurve, Bulbus duodeni ) sowie
 Gallen- und Pankreasgänge: reagieren alle auf / Revierärger;
 das linke Nierenbecken / Reviergrenzkonflikt, ° Harnleiter, Harnblase und Harnröhre / Reviermarkierungskonflikt.

#### Die **HISTOLOGIE**:

Zum Unterschied zu anderen Keimblättern gibt es im Ektoderm zwei unterschiedliche Reaktionen der Organe:

#### A. Konfliktaktivität:

- A.a. In manchen Ektoderm-Organen kommt es zu einem **Gewebezerfall.** Z.B. Hodenzwischengewebe Nekrose, Magen Ulkus.
- A.b. In anderen Organen erzeugt der Konflikt eine Minderung der Organfunktion z.B. Insulinmangel bei "Sträube-Konflikt", Muskellähmung bei motorischem Konflikt.

## B. Heilphase:

Die Heilphase verläuft prinzipiell in zwei Abschnitten, solange sie nicht durch neuerliche Konfliktaktivität unterbrochen wird.

- B.a. Während der **ersten Hälfte** erfolgt nicht nur eine Einlagerung von Gewebswasser in das geschädigte Gewebe (= ödematöse Phase), es kommt:
- B.a.1. zu dem klinisch fassbaren Symptom einer Zeilwucherung.
   Im Ektoderm entwickelt sich fast ausschließlich ein Plattenepithelkarzinom.
   Sein biologischer Sinn liegt darin, das Ulcus während der Heilung zu schützen.
- B a 2. In Organen mit Funktionsminderung kommt es nach mehreren Schwankungen zur **Funktionsnormalisierung**.

#### B.b. Die epileptoide Krise:

Die Mitte der Heilphase ist durch ein mehr oder weniger lange (Sekunden bis Tage ) anhaltendes Konflikt-Rezidiv gekennzeichnet, das eine Art **Umkehrpunkt** darstellt und vom Körper selbst erzeugt wird, um das nun nicht mehr benötigte Gewebswasser auszuscheiden.

Gleichzeitig wird z.B. das Plattenepithel-Karzinom abgestoßen, da die darunter liegende Ulkusheilung abgeschlossen ist. Dabei kann es z.B. im Rahmen von Magenkoliken zu Magenblutungen kommen.

Nach heftigen Konflikten mit großer Konfliktmasse können während dieser epileptoiden Krise sehr schwere Krankheitsbilder auch tödlich verlaufen:

 Z.B. die bekannte lytische Krise der Lungenentzündung, der Herzinfarkt, Status Epileptikus, Unterzuckerungsschock bei Insulindiabetikern.

# B.c. **Die Pinkelphase:**

Nach der epileptoiden Krise folgt der zweite Teil der Heil-Phase, der durch Gewebeschrumpfung, Narbenbildung, Normalisierung der Organfunktionen, hauptsächlich aber durch das häufige Urinieren wegen der massiven Ausschwemmung des – nicht mehr benötigten - Heilödems gekennzeichnet ist, daher Pinkelphase.

#### Die KEIME

Bei fast jeder Heilung beschleunigen Keime die Heilvorgänge. Im Ektoderm sind es Viren, Halbviren bzw. Bakterien. Viren regen die gesunden Zellen am Geschwürsrand zur Wucherung an, siehe oben. Bakterien helfen zwar abgestorbenes Gewebe abzubauen, die dadurch entstehende Belastung für den Körper erfordert jedoch oft genug den Einsatz von Antibiotika.

#### Die HIRNHERDE (HH):

Die zugehörigen HH liegen ausnahmslos in der **grauen Substanz des Großhirns**, das sind die Hirnrinde und die Kerngebiete des Neuhirnes. Es können ein HH auf einer Seite oder mehrere HH auf beiden Hirnhälften gleichzeitig auftreten.

#### Rechte und linke Hirnhälfte:

Wir bezeichnen die linke Großhirnseite vereinfachend als "weibliche Hirnhälfte" und die rechte als "männliche Hirnhälfte". Dies gilt nur für die Großhirn<u>rinde!</u>

#### Organe:

Die Organe, die den Hirnrelais der linken Hirnhälfte zugeordnet sind, bezeichnen wir ebenfalls vereinfachend als die "weiblichen Organe", die ihnen zugeordneten Konflikte als weibliche Konflikte.

Ihnen gegenüber an der rechten Hirnhälfte liegen die Relais für die "männlichen Konflikte" bzw. "männlichen Organe":

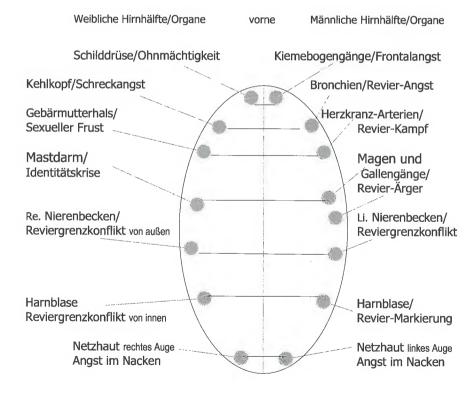

Abb. 1: Schematische Darstellung korrespondierender Hirnherde

#### Wer ist Linkshändig?

Es gibt noch viele "umgelernte" Linkshänder und auch jemand der links schreibt, muss kein Linkshänder sein.

Zur Feststellung der Händigkeit müssen wir wie beim Applaudieren in die Hände klatschen. Die Hand, die dabei oben liegt, gibt die Händigkeit an: Linke Hand oben ist gleich Linkshändigkeit, rechte Hand oben ist gleich Rechtshändigkeit. Unklare Bilder muss man intuitiv entscheiden.

Für das Krankheitsverständnis vor allem im Ektodermbereich ist die Händigkeit von großer Bedeutung.

#### Die Bedeutung der Händigkeit beim Erstkonflikt:

#### a) Rechtshändiger Mann:

Es hat sich gezeigt, dass beim Erstkonflikt eines rechtshändigen Mannes der Hirnherd in der rechten Hirnhälfte aktiviert und damit das zugehörige, männliche Organ erkranken wird.

## b) Linkshändiger Mann:

Im Gegensatz dazu wird beim Linkshänder bei identem Konfliktinhalt der Hirnherd an der korrespondierenden, d.h. spiegelbildlich gegenüberliegenden Großhirnrinde aktiviert und damit ein "weibliches" Organ erkranken. Siehe Schema links

# c) **Rechtshändige Frau**:

Bei einer rechtshändigen, femininen Frau schlägt der erste Konflikt auf der linken Hirnhälfte ein und ein "weibliches" Organ erkrankt.

**WICHTIG:** Feminin bezeichnen wir jene Frau, die normal menstruiert, also nicht schwanger ist, nicht die Pille nimmt, nicht durch Operation, Bestrahlung oder sog. Chemotherapie sterilisiert wurde, und keinen aktiven, ektodermalen Erst-Konflikt der linken Hirnhälfte hat.

Da diese Frau in obigen Fällen wie ein rechtshändiger Mann auf sog. männliche Konflikte reagieren wird, bezeichnen wir sie dann als **maskuline Frau**.

# d) **Linkshändige Frau**:

Bei der **femininen** Linkshänderin schlägt bei identem Erstkonflikt der Hirnherd in der korrespondierenden, gegenüberliegenden Hirnrinde ein. Somit erkrankt ein "männliches" Organ. Siehe Abb. 1: links und Seite 15/Abb. 3. und 4. Die maskuline Linkshänderin reagiert wie ein linkshändiger Mann.

**Diese Gesetzmäßigkeit gilt nur für Erstkonflikte**. Der Zweitkonflikt <u>muss</u> immer auf der gegenüberliegenden, nicht betroffenen Hirnhälfte einschlagen, auch wenn dies nur Sekunden nach dem ersten erfolgt (Siehe Konstellation).

Dritt- und Mehrkonflikte schlagen, je nach Konfliktinhalt und Intensität links oder rechts ein.

#### Abb. 2: BEISPIEL 1

Angenommen, eine normal menstruierende Frau wird " zu Tode erschreckt". Bei der **Rechtshänderin** würde dieser "Schreck-Angst-Konflikt" das Kehlkopfrelais im linken vorderen Großhirnrindenbereich aktivieren und sich ein Kehlkopfgeschwür in der konfliktaktiven Phase bilden.

Bei der **Linkshänderin** wird jedoch beim selben Konfliktinhalt das, dem Kehlkopfrelais <u>gegenüberliegende</u> Relais – in diesem Fall das Bronchial-Relais – aktiviert, und die Bronchien erkranken.

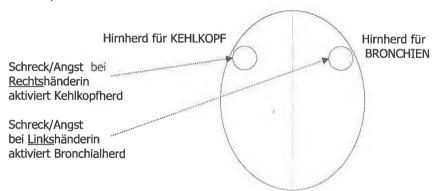

## Abb. 3: BEISPIEL 2

Beim linkshändigen Mann ist es entsprechend umgekehrt. Erkrankt ein Mann z.B. an Hämorrhoiden und ist sonst gesund, weiß man, dass er Linkshänder sein muss und an einem Revierärgerkonflikt leidet. Bei einem Rechtshänder würden ja bei diesem Revierärgerkonflikt z.B. die Gallengänge reagieren und sich eventuell Gallensteine bilden.

Linke, weibliche HIRNHÄLFTE

Rechte, männliche

Das Mastdarmrelais liegt dem Gallengangrelais genau gegenüber, ein Revierärgerkonflikt führt deshalb beim Linkshänder zu Hämorrhoiden.

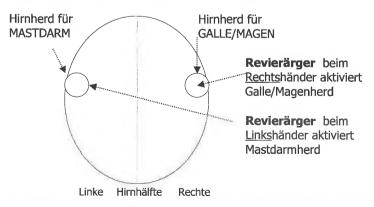

# I. Zur Psycho-Dynamik einzelner Hirnherde in einer Großhirnrinde:

#### 1. Depression

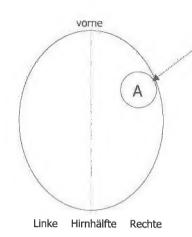

Abb. 4:

Sobald irgendein Revier-Konflikt
(A) auf der rechten, männlichen
Hirnhälfte aktiviert ist, ändert sich die
Grundstimmung in Richtung primärer
Depression.

Dies gilt sowohl für:

 den rechtshändigen Mann, der in seiner Männlichkeit blockiert, zum braven "Zweitwolf" wird, und jetzt als feminin gilt,

° die maskuline Rechtshänderin.

Nach Konfliktlösung normalisiert sich die Grundstimmung wieder!!

Bei der <u>linkshändigen, femininen</u> Frau schlägt ein Sexfrust-Konflikt auf dieser Seite ein. Sie wird mehr oder weniger nymphoman, sozusagen "Doppelfrau".

#### 2.) Manie

#### Abb. 5:

Sobald irgendein Revier-Konflikt (**B**) auf der linken, weiblichen Hirnhälfte aktiviert ist, ändert sich die Grundstimmung in Richtung primärer **Manie**. Dies gilt für: 

o die rechtshändige, feminine **Frau**, die im Falle eines Revierkonfliktes sofort die Regel verliert, unfruchtbar

o den linkshändigen Mann, der nun zum "Doppelmann", zum "Matscho" wird.

Da seine weibliche Seite blockiert ist, verliert er sich in Imponiergehabe ohne Sinn für das Weibliche.
Nach Konfliktlösung normalisiert sich die Grundstimmung wieder!!

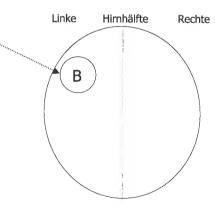

#### Erstkonflikt für:

- Linkshändigen Mann
- ° Rechtshändige, feminine Frau
- Linkshändige, maskuline Frau

wird und vermännlicht.

# II. Zur Psycho-Dynamik von Hirnherden in beiden Großhirnrinden:

#### KONSTELLATION im Ektoderm:

Wenn beide Hirnhälften gleichzeitig einen oder mehrere aktive Herde aufweisen, wird das als schizophrene Konstellation oder kurz Konstellation bezeichnet.

Großhirnmark-, Kleinhirn- und Stammhirnkonstellationen siehe dort.

#### Abb. 6:

Sobald bei einem Mann ein Konflikt z.B. ein Revierkonflikt (A) auf die rechte Großhirnhälfte einschlägt, wird diese Seite für weitere ektodermale Konflikte blockiert (X). Gleichzeitig wird die gegenüberliegende Hirnhälfte für die ihr zugeordneten weiblichen Konfliktinhalte offen.

Wir bezeichnen den Mann jetzt als ..feminin".

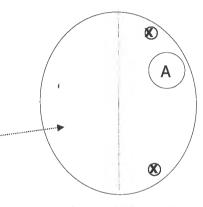

Hirnhälfte Rechte

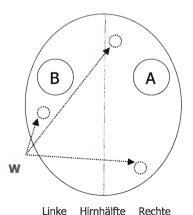

Abb. 7:

Sobald nun ein weiblicher Konflikt (B) auf der linken Hirnhälfte aktiviert wird, ist der Mann jetzt in Konstellation: zwar wieder männlicher aber verschroben. Weitere Konflikte (W) schlagen je nach Inhalt links oder rechts ein, zahlreiche Kombinationen sind möglich.

# Auswirkungen der Großhirnrinden-Konstellation auf den Gesamtorganismus

## A. Der Einfluss auf Organe:

#### A.a. Verzögerung der Organveränderungen:

Sobald es zur Konstellation kommt, wird die Geschwindigkeit der oben beschriebenen Organveränderungen deutlich verzögert.

Z.B.: Wenn ein Rechtshänder seinen einzigen Revierkonflikt nicht innerhalb von neun Monaten lösen kann, sind die Geschwüre im Endothel der Koronar-Arterien derart ausgeprägt, dass der Herzinfarkt in der Lösungsphase immer tödlich verläuft.

Während der Konstellation zweier Revierkonflikte wird der Verlauf dieser Organveränderungen über Jahre so sehr verzögert, dass sie nach Konfliktlösung fast symptomlos abheilen können.

Allerdings nur, wenn beide Konflikte gleichzeitig gelöst werden.

So erklärt sich, warum "Psychisch Kranke" organisch oft gesund erscheinen.

## A.b. Hormonstörungen:

- ° Ein linkshändige Frau, die bei aktivem, weiblichen Revierkonflikt sofort die Regel verliert und vermännlicht, wird nach zusätzlicher Aktivierung eines zweiten Revierkonfliktes ihre Regel wieder erlangen und wieder etwas weiblicher.
- ° Ein rechtshändiger Mann, durch Sträube-Konflikt zum Diabetiker geworden, kann durch zusätzlich aktivierten Angst-Ekelkonflikt (= Glukagonmangel) einen relativ normalen Blutzucker zeigen.

# B. Der Einfluss auf die Psyche:

#### B.a. Motivation:

Je nach Kombination verschiedener Konflikte ist der Mensch in Konstellation wenig bis kaum motivierbar, seine Konflikte zu lösen.

- ° Oft scheint er zu "abgehoben", um Konflikte überhaupt als solche zu erkennen.
- ° Bei Kindern scheint das "Faul sein" oft eine Konstellation von zwei abwechselnd oder gleichzeitig aktiven Konflikten zu sein. Z.B. zu Hause ein Mutter/Kind-Konflikt und in der Schule ein Partner-Konflikt. Die abwechselnde Aktivität/Lösung macht ständig müde und wird von strengen Eltern als Bequemlichkeit gedeutet.

# B.b. Persönlichkeitsentwicklung:

#### B.b.1. **Beim Kind:**

Für einen geschlechtsbezogenen BioKonflikt sind Kinder schon ab der Geburt empfänglich. Ein vierjähriges Mädchen kann z.B. schon einen sexuellen Konflikt erleiden, wenn es z.B. die Eltern während des Beischlafs beobachtet und kann sofort in Konstellation gelangen, wenn es dies auch als bedrohlich empfindet. Kinder zeigen dann deutlich, wie die Konstellation die charakterliche Reife verzögert. Bei hervorragender schulischer und intellektueller Leistung bleiben diese Kinder in der Persönlichkeitsreife hinter den Schulkollegen "zurück".

Sie werden auch immer jünger eingeschätzt als sie sind und wegen ihrer Neigung zur Clownerie nicht immer ernst genommen.

Nach Lösung der Konstellation holen sie die Gleichaltrigen in der Persönlichkeitsentwicklung erstaunlich rasch wieder ein. Das sog. **Retardierte** (=,,zurückgebliebene") **Kind** ist eines, das keine Chance hatte, seine Konflikte zu artikulieren und/oder zu lösen.

#### B.b.2. In der Pubertät:

Die **Pubertierenden** sind nicht nur wegen der massiven, körperlichen Umstellung extrem konfliktanfällig sondern auch, weil dies die Zeit ist, in der sie - nach Loslösung von jedweder Autorität -, ganz auf sich gestellt mit unterschiedlichsten Konfliktbewältigungs-Strategien experimentieren müssen.

#### B.b.3. Beim Erwachsenen:

Bei geringer Konfliktmasse, d.h. weniger heftige Konflikte, ist der Mensch bloß ein Bisschen **sonderlich**, pflegt bestimmte Ticks, ist ein Bisschen zu lustig, oder verschroben etc. Er ist aber durch aus in der Lage, seinen Beruf auszuüben, da er dort Sicherheit findet, hat aber bei Stress seine "Aussetzer".

#### C. Psychopathologische Veränderungen:

Je nach Intensität der Konflikte wird sich das psychische Verhalten mehr oder weniger deutlich verändern:

# C.a. **Die Schizophrenie:**

# C.a.1. Manisch-depressiv:

Kommt bei Mann oder Frau zum aktiven links-hirnigen ein rechts-hirniger Revier-Konflikt dazu oder umgekehrt, werden beide **manisch-depressiv**. Der oft starke Wechsel zwischen Manie und Depression hängt davon ab, welcher der auslösenden Konflikt gerade aktiv ist, wie häufig bzw. wie heftig es zu Rezidiven kommt und ob zusätzliche Konflikte eine Hirnhälfte betonen.

#### C.a.2. Paranoia:

Die von der Psychiatrie als schizophren eingestuften Patienten sind fast alle in Konstellation.

Es hat sich gezeigt, dass die vom Patienten geäußerten, sog. "wahnhaften Ideen" oder das Stimmenhören etc. einen realen Bezug zu den auslösenden Konflikten haben.

#### Z.B.: Stimmenhören:

Ein Patient, der Stimmen hört und mit diesen sogar einen Dialog führt, hat sicher eine Konstellation zweier Hörkonflikte. "Ich traue meinen Ohren nicht!"

Z.B. Ein Bub wächst mit seinen Eltern in einem Einzimmerhaushalt auf, in dem gelebt, gegessen, geschlafen wird. Als Halbwüchsiger erwacht er in der Nacht oft durch die Liebesgeräusche der Eltern, kann aber die Geräusche – noch - nicht einordnen, er "traut seinen Ohren nicht" und leidet seit dem an einem Ohrgeräusch (=Tinnitus) links.

Während der Pubertät kommt es immer wieder zu Konfrontationen mit seinem Vater, der ihn oft derart beschimpft, dass der Sohn einen zweiten Hörkonflikt erleidet: "Hat Papa mich wirklich so geschimpft?". Da zum Zeitpunkt dieses zweiten Hörkonfliktes auch Vögel zwitscherten, hört der Junge von nun an häufig Vogelgezwitscher. Er reagiert darüber hinaus so eigenartig, dass ihn die Eltern in ein Psychiatrisches KH einliefern lassen, wo er als "schizophren" aufgenommen wird. Nach 33 Elektroschocks, 20 Insulinschocks und 40 Jahre später wird er als "Schizo-Defekt" gemeinsam mit seiner gebrechlichen Mutter in ein Pflegeheim eingewiesen. Dort befragt, kann er sich noch genau an

den Beginn des Vogelzwitscherns erinnern, (interessanterweise nur ermal).

Seiner Mutter war dies sehr peinlich. Sie meinte: "Der Papa hat so laut geschnarcht..."

# Z.B.: Verfolgungsangst:

Ein Patient, der unter optischen Halluzinationen leidet, hat immer eine Konstellation zweier Sehkonflikte. Auslösend waren immer zwei reale, bedrohliche Erlebnisse, die der Patient leider - aufgrund seiner sonderlichen Reaktionsweise in Konstellation - unglaubwürdig vermittelt.

Z.B.: Bulimie: Kombination eines Angst-Ekelkonfliktes mit Revier-Ärger.

Z.B.: Autismus: Kombination von Schreck-Angst und Revier-Ärger-Konflikt.

# C.b. Psychose:

Zu einer Psychose kommt es, wenn ein oder mehrere aktive Revierkonflikt-Herde der linken Hirnhälfte in Konstellation mit einem oder mehreren aktiven Revierkonflikt-Herden der rechten Hirnhälfte gelangen.

Liegt das Übergewicht an aktiven Herden auf der Manischen, linken Hirnhälfte, kann der Mensch zum **Mörder** werden.

Liegt das Schwergewicht aktiver HH auf der depressiven, rechten Seite, kann er zum Selbstmörder werden.

Bei aller systematischen Betrachtung der Konflikte bleibt uns die Frage nicht erspart, warum gerade <u>dieser</u> Mensch <u>diese</u> Konflikte erleiden muss/soll/darf(?).

Da der Ursprung, der Weg und das Ziel dieser unserer Schöpfung die allumfassende Liebe ist, liegt im Wesen jedes Konfliktes die Kraft des Schöpfers, seinem Geschöpf die Öffnung des Herzens für diese Liebe anzubieten. Jeder Mensch erhält die Chance, durch die Lösung seines, auf ihn persönlich abgestimmten Konfliktes, seine ev. althergebrachten Vorbehalte bezüglich der allumfassenden Liebe loszulassen. Möge dieser Katalog dazu beitragen.

# DAS ATMUNGS-SYSTEM [0°0]

| HIRNHERD                | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                 | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                       |    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stirnhirnrinde<br>basal | Während der Konfliktaktivität bilden sich schmerzlose Geschwüre im Nasengang, die nicht bluten, sondern "krusten". Je heftiger die Ablehnung, umso tiefer die Geschwüre.                                                                                                                            | Nach Konfliktlösung heilen die Geschwüre,<br>die nun stark geschwollene Schleimhaut<br>bildet reichlich wässriges Sekret,<br><b>Heuschnupfen</b> = allergische Rhinitis.<br>Eventuell <b>Nasenbluten</b> in der epileptoiden<br>Krise.                                                                                                                                                  | "Stinke-Konflikt".<br>"Ich kann dich nicht riechen"                                                                                                                                                                                         | Nasen-Schleimhaut Nasenvorhof Heuschnupfen Nasenbluten ektoderm                       | 1  |
| Stirnhirnrinde<br>basal | Während der Konfliktaktivität bilden sich schmerzlose Geschwüre in der ektodermalen Auskleidung der Nebenhöhle, die nicht bluten, sondern "krusten". Je heftiger und länger der Konflikt, umso tiefer die Geschwüre.  In den entodermalen Schleimhautinseln darunter können <b>Polypen</b> wuchern. | Nach Konfliktlösung bildet die <u>ekt</u> odermale Schleimhaut reichlich wässriges Sekret, das beim Vorbeugen des Kopfes aus der Nase fließt, während die Geschwüre abheilen.  Wenn die <u>ento</u> dermalen Schleimhautinseln mitbeteiligt sind, verursacht die bakterielle Zersetzung der Polypen eitrigen Schnupfen, <b>Rhinitis</b> bzw. Nebenhöhlenentzündung <b>= Sinusitis</b> . | "Stinke-Konflikt". Eine extrem unliebsame Situation schon im ersten Ansatz ablehnen. "Die Sache stinkt mir!" Oft kombiniert mit entodermalen Konflikt: "Den Brocken nicht zu fassen kriegen!"                                               | Nasen-Nebenhöhlen Sinus nasalis Polypen Schnupfen -Entzündung = Sinusitis  ektoderm   | 2  |
| Stammhirn<br>rechts     | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>Wucherungen der Mandelschleimhaut:<br>vergrößerte, nach häufigen Rezidiven oft<br>zerklüftete Mandeln.                                                                                                                                                 | Nach Konfliktlösung bilden sich: Eitrige <b>Mandelentzündung</b> = Tonsillitis, <b>Angina</b> , Tonsillar-Abszeß. Selten Tonsillentuberkulose. Mundgeruch.                                                                                                                                                                                                                              | Den gefassten <b>Brocken nicht hinunter schlucken können</b> . z.B. eine Wohnung ist schon fix zugesagt, im letzten Augenblick platzt der erhoffte Mietvertrag.                                                                             | Halsmandeln<br>Tonsillen<br>Angina                                                    |    |
| Stammhirn<br>rechts     | Während der Konfliktaktivität wuchert die entodermale Schleimhaut in der Tube und blockiert so den Tubengang. Es kommt zu "verschlagenen Ohren" bzw. schlechtes Hören durch eingezogenes Trommelfell.                                                                                               | Stinkende Verkäsung der Wucherung nach<br>Konfliktlösung, sog. <b>Tubenkatarrh</b> .<br>Eiter fließt in die Mundhöhle, oder in das<br>Mittelohr ab, sog. Pseudo-Mittelohr-<br>Entzündung.                                                                                                                                                                                               | Den Brocken nicht fassen<br>können: sehnlicher Wunsch wird<br>nicht erfüllt.<br>Oft bei Kindern, auch beim Säugling,<br>der die Mutterbrust nicht "zu fassen<br>bekommt".                                                                   | Eustachische Röhre<br>Rachentube<br>Tubenkatarrh                                      | 4  |
| Stammhirn<br>rechts     | Während der Konfliktaktivität wuchert die Mittelohrschleimhaut zu einem flachen Tumor, der bis in die Hohlräumen des dahinter liegenden Schädelknochens = Mastoid reichen kann.  Selten kann der Tumor in das umgebende Knochengewebe einbrechen.                                                   | Nach Konfliktlösung wird der Tumor mit oder ohne Pilze/Pilzbakterien zersetzt zur <b>Mittelohrentzündung</b> = Otitis media; auch Eiter-Durchbruch durch das Trommelfell, "laufendes Ohr". Mastoid-Entzündung = <b>Mastoiditis</b> .  N.B.: Durch Eiter Ausfüllung der Hohlräume im Mastoid erhöht sich die Knochenschall-Leitung.                                                      | Den Hör-Brocken nicht fassen können: d.h. eine sehnlichst erwartete Information (=,,akustischer Brocken") nicht zu hören bekommen:  Säugling, der die erlösende Mutterstimme länger nicht hört.  Mein Sohn ruft schon monatelang nicht an!" | Mittelohr Mastoid =Schläfenbeinhöcker hinter dem Ohr  Mittelohrentzündung Mastoiditis | 5  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATMUNGS-SYSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FM                                                                                                                                                                                                                                          | Saito                                                                                 | 10 |

| HIRNHERD                                                                                              | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Großhirnrinde<br>fronto-parietal<br>links.                                                            | Während der Konfliktaktivität bilden sich:  1. Geschwüre der Kehlkopfschleimhaut, besonders der Stimmbänder. Die Stimme ist kaum verändert; nach Rezidiven entstehen geringe Schmerzen, die nicht beachtet werden.  2. Zellverlust der Kehlkopfmuskeln. Muskelkrämpfe bei Rezidiven.                                                                                                                                                                                                                        | Nach Konfliktlösung bilden sich:  1. Wucherung der Schleimhautzellen von Polypen bis zu Plattenepithelkarzinom, das in der epileptoiden Krise abgestoßen wird.  Tiefe Stimme, Kehlkopfentzündung= Laryngitis. Heilung der Geschwüre  2. Vorübergehender Stimmverlust.                                                                                                                                                                                                                                      | Schreck-Angst. Erschrecken wegen einer unerwarteten, konkreten Gefahr.  o Tatsächliche, körperliche Bedrohung durch Mann oder o Diagnose: "Sie haben Krebs". Dies gilt für rechtshändige Frau! Wichtig: Beim linkshändigen Mann wird diese Veränderung durch Revierangst ausgelöst. | Kehlkopf Schleimhaut und Muskeln -Entzündung Laryngitis Polypen ektoderm            |
| Aktiver<br>Kehlkopf-Angst<br>herd und<br>ein<br>aktiver Herd an<br>der rechten<br>Hirnhälfte.         | Herrscht in beiden Hirnhälften eine Konfliktaktivität, kommt zu Kehlkopf-Muskelkrämpfen, die das typische Keuchen/Röcheln mit Luftmangel beim Einatmen = <i>inspiratorischen Stridor</i> erzeugen.  Die organischen Veränderungen schreiten jetzt langsamer voran, als wenn nur ein Herd aktiv wäre.                                                                                                                                                                                                        | Nach Konfliktlösung kommt es nur zu leichter Laryngitis mit <b>Räusperzwang</b> , da die organischen Veränderungen in Konstellation geringer sind. Ev. Polyp Während der epileptoiden Krise wieder kurzfristig Stridor.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schreck-Angst bei gleichzeitigem<br>Bestehen eines oder mehrerer<br>aktiven Herde der rechten<br>Hirnhälfte.<br>z.B.: Schreckangst plus Revierangst.                                                                                                                                | KEHLKOPF-ASTHMA:<br>Konstellation<br>Inspiratorischer Stridor                       |
| Großhirnrinde<br>fronto-parietal<br>rechts.                                                           | Während der Konfliktaktivität kommt es  1. zu einem oder zahlreichen kleinen bis größeren Gewebedefekt = Ulzera der Bronchialschleimhaut und/oder zum  2. Muskelschwund der Bronchialmuskeln. Nach mehreren Rezidiven leichtes Krampfen der Muskulatur. Bei längerem Bestehen von Entzündungen bilden sich sog. Bronchiektasien, das sind Ausbuchtungen der Bronchien.  Je lebensgefährdernder die Angst erlebt wird, umso mehr liegen die Veränderungen in den kleinen Bronchien oder Bronchioli. ( COPD ) | Nach Konfliktlösung wuchern vom Rand der Geschwüre Plattenepithelien, die den Defekt vor Irritation während der Heilung schützen. Ein großes Plattenepithelkarzinom blockiert den Bronchus, wodurch peripher von diesem Pfropf ein luftleerer, leberdichter Lungenabschnitt entsteht ( <b>Atelektase</b> ). Nach der epileptoiden Krise kommt es zu monatlangem, heftigen Husten, bei dem einerseits dieser Tumor abgestoßen und ausgehustet wird, andererseits sich die Atelektase wieder entfalten kann. | Revier-Angst.  1. Angst um das Revier selbst,                                                                                                                                                                                                                                       | Atelektase Bronchus-Krebs Bronchiektasie COPD Chronisch-Obstructive LungenKrankheit |
| Aktiver Bronchial- Angstherd rechts parietal und ein Herd in der linken Großhirnrinde (Konstellation) | Sobald beide Konflikte aktiv sind kommt es zum <b>Asthma-Anfall</b> / Status asthmatikus mit Bronchialmuskelkrämpfen, die das typische Keuchen und die Verlängerung des Ausatmen erzeugen =exspiratorischer stridor.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In der epileptoiden Krise kommt es<br>kurzfristig wieder zur Konstellation und<br>Asthmaanfall.<br>N.B.:<br>Während der Konstellation schreiten die<br>Gewebeveränderungen langsam voran, es<br>bildet sich selten ein Bronchialkarzinom bei<br>Asthma.                                                                                                                                                                                                                                                    | Revier-Angst bei gleichzeitigem<br>Bestehen eines aktiven Herdes der<br>linken Hirnhälfte, z.B.:<br>Schreckangst.<br>Meist ist ein Konflikt aktiv, der<br>andere "hängt", d.h. er ist halb<br>gelöst.                                                                               | BRONCHIAL-ASTHMA<br>Konstellation<br>Exspiratorischer Stridor                       |

| HIRNHERD                                                    | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                        |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stammhirn<br>rechts                                         | Während der Konfliktaktivität wuchern die Becherzellen zu einem <i>Adenokarzinom</i> . Ev. Blockade der Luftwege, Atelektase.  N.B.: Die verschiedenen Typen des Bronchus-Karzinoms erklären sich aus unterschiedlichen Konfliktinhalten.                                                                                                                                                                                | Nach Konfliktlösung stoppt das Wachstum sofort und das Becherzellenkarzinom kann durch Entzündung abgebaut werden. Ev. Tuberkulose. Häufige Konfliktwiederholung kann sämtliche Becherzellen zerstören, so dass kein Schleim mehr gebildet wird ( <b>Mucoviszidose</b> ).                                                                                                                                                                                                | Erstickungs-Angst. Die Angst, den "Luftbrocken" nicht hineinsaugen zu können. z.B.:  vahrend Asthmaanfall; beim Ungeborenen bzw. bei Problemen während der Geburt.                                                                                                                                            | Becherzellen der<br>Bronchien.<br>Bronchus-Krebs<br>Becherzellen-Ca.<br>Mucoviszidose. | 10 |
| Stammhirn<br>rechts                                         | Während der Konfliktaktivität wuchern die Lungenbläschenzellen. Im Röntgen sind:  Lungenrundherde, wenn ein heftiger Konflikt einen großen Lungenzell-Krebs hervorruft.  Miliar-Tuberkulose, wenn ein generalisierter Konflikt zahlreiche, kleine Knötchen bildet.  Häufige Rezidive können zur sog.  Sarkoidose führen.                                                                                                 | Veränderungen nach Konfliktlösung:  Bei Anwesenheit von Mykobakterien rasche Verkäsung der Knoten= Lungen-Tuberkulose, Kavernenbildung. Gefahr des hohen Eiweißverlustes.  Ohne Mykobakterien, z.B. wenn Pat. geimpft ist, kommt es zur Einkapselung der Rundherde und Umwandlung in "gutartiges" Bindegewebe.                                                                                                                                                           | Todes-Angst.  Die Panik, den "Luftbrocken" nicht mehr zu fassen kriegen. z.B.:  Arzt sagt: "Sie haben Krebs und werden Weihnachten nicht mehr erleben!"  Einer der häufigsten Konflikte der Armen, für die das Leben an sich bedrohlich ist, z.B. illegale Einwanderer oder Gefangene in überfüllten Kerkern. | Lungenbläschen Alveolarzellen  Lungenzell-Krebs Lungenrundherde Tuberkulose            |    |
| Kleinhirn rechts<br>und links des<br>vierten<br>Ventrikels. | Während der Konfliktaktivität entstehen flächige Wucherungen, je nach Intensität des empfundenen Angriffes, ein <b>Pleura-Krebs</b> = Mesotheliom.  Zahlreiche Herde = Karzinosis Pleurae. <b>N.B.:</b> Zeigt der Arzt dem Pat. den Tumor am Röntgenbild rechts: "Da sitzt der Lungenkrebs", der Patient aber "sieht" ihn spiegel-verkehrt links, entwickeln sich die Mesotheliome an dieser, vom Pat. vermuteten Seite. | Nach Konfliktlösung führen die Verflüssigung der Mesotheliome sowie das Heilödem zum <b>Pleura-Erguss</b> . Die nun einsetzende <b>Atemnot</b> erklärt sich sowohl aus der Größe des Ergusses als auch aus dem Ödem im Hirn-Herd!! Sie bessert sich ab der epileptoiden Krise kontinuierlich. N.B.: Jede Punktion des Pleura-Ergusses kann den Konflikt aktivieren und den Erguss kurzfristig verringern. Nach neuerlicher Konflikt-Lösung - neuerliche Ergussbildung!!! | Attacke gegen den Brust-Innenraum.  1. Physisch:  o tatsächlicher Stoß oder Stich mit Waffe.  o Pleurapunktion!!  2. Psychisch:  o "Sie haben einen Lungenkrebs".  Angedrohte Operation.  Angedrohte Hiebe.                                                                                                   | Rippenfell Pleura  Pleura-Krebs Mesotheliome Pleura-Erguss  Kleinhirn-Mesoderm         | 12 |
| Großhirnrinde<br>rechts frontal.                            | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>Geschwüre in den funktionslos<br>gewordenen Gängen der embryonalen<br>Kiemebogenreste, die im Bereich vom<br>vorderen Hals bis unter das Brustbein<br>liegen können.<br>Keine Symptome.                                                                                                                                                                                     | Rasch wachsende "Halsknoten" (=eigentlich Zysten) nach Konfliktlösung. Mehrere Rezidive führen zur Induration der Knoten, die jetzt als (CC-, CB-) Non-Hodgkin Lymphom diagnostiziert werden. Wachsen sie im Brustraum, können sie die Luftröhre/Speiseröhre/Aorta einengen. Nahe der Lunge gelegen, diagnostiziert man sie als kleinzelliges Bronchus-Karzinom.                                                                                                         | Frontal-Angst. Panik-Angst vor etwas, das auf einen zukommt, ohne dass man ausweichen kann. Und zwar beim rechtshändigen Mann. Bei linkshändiger, femininer Frau wird dieses Organ durch einen Ohnmächtigkeitskonflikt erkranken.                                                                             | Kiemenbogenrest  Bronchus-Krebs Kleinzellig  Non-Hodgkin-Lymphom  ektoderm             | 13 |

# DER BEWEGUNGSAPPARAT \_!º!\_

| HIRNHERD                                                  | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| In der<br>motorischen<br>Hirnrinde                        | Während der Konfliktaktivität werden die zentralen Nervenimpulse von der motorischen Rinde an die Muskeln reduziert. Dies führt zu einer Verringerung der Muskelfasern = Muskelschwund = Muskelatrophie. Nach Monaten/Jahren Konfliktaktivität entwickelt sich das Bild der Multiplen Sklerose bzw. je nach Konfliktfärbung, die Lateralsklerose.  N.B.: Die Diagnosemitteilung: "Sie haben MS und werden nie wieder gehen können", kann ein zusätzlicher Konflikt des "nicht entfliehen Könnens" sein, der den Pat. endgültig an den Rollstuhl fesselt.  Wichtig: Die Muskelatrophie entsteht nicht nur durch den Mangel an Nervenimpulsen sondern auch durch den bald einsetzenden "Selbstwerteinbruches die Muskelkraft betreffend". Dies führt zu Muskelnekrosen und in weiterer Folge zu Muskelverhärtung. | Das Hirnödem im betroffenen Hirnherd bedingt am Anfang der Heilphase eine scheinbare Muskelschwäche.  Je nach Konfliktmasse tritt die epileptoide Krise von unkontrollierbaren, oft schmerzhaften Muskelzuckungen (Fibrillieren) bis hin zu einem unterschiedlich starken Epileptischen Anfall in Erscheinung.  Danach normalisiert sich die Muskelleistung langsam wieder.  Morbus Parkinson  Durch ständige Schwankung im Entscheidungsfinden z.B.: "Soll ich gehen – soll ich bleiben??" kommt es zu "Halblösungen", der Konflikt "hängt".  Das führt nach Jahren zu Störungen im Nervenzellstoffwechsel, die das Bild der Parkinson Krankheit ergeben.  N.B.:  Parkinson ist häufig ein Partnerproblem: ein starker Partner dominiert den schwachen Partner, der aus "Liebe zum Partner" die Liebe zum eigenen Leben verliert, das demoralisierende Verhalten des Partners toleriert und daran zerbricht. | "Motorischer" Konflikt.  • Etwas oder jemand nicht abwehren oder festhalten können (betrifft Rücken und Arme).  • Nicht entfliehen (Beine ) oder nicht ausweichen (Rücken, Schultern ) können.  • Nicht wollen, dass eine geliebte Person weggeht.  Z.B.  Eine Frau heiratet sehr jung und hat bald drei Kinder, die sie sehr liebt. Ihr Mann entwickelt sich leider zu einem Scheusal, sie ist jedoch in jeder Hinsicht von ihm abhängig. Sie "kann nicht davon laufen" und bekommt bald Gehstörungen.  Durch einen Trick schafft es der Mann, dass das Gericht ihr das Erziehungsrecht abspricht, sie muss alleine wohnen. Weitere Verleumdung führt dazu, dass die Kinder von ihr davonlaufen, sobald sie ihre "böse Mutter" auf der Strasse sehen.  Die Mutter ruft ihnen nach, zu bleiben d.h. will sie am Davonlaufen hindem, aber es gelingt ihr nicht.  Die Frau hat nach 2 Jahren MS und ist mit 27 Jahren rollstuhlpflichtig. | Motorisches System  Epilepsie  Fibro-Myositis  Muskelschwund  Lateralsklerose  Morbus Parkinson  Multiplen Sklerose (MS) | 1 |
| HH im<br>Marklager<br>der<br>Lokalisation<br>entsprechend | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>zu Nekrosen der Muskelfasern, daraus<br>folgen Schonhaltung, Muskelschwäche<br>mit Substanzverlust = <i>Atrophie</i> und<br>Störungen im Bewegungsablauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nach Konfliktlösung kommt es zu einer überschießender Muskelneubildung, Muskel- Hypertrophie. Je nach Konfliktmasse entstehen Muskelentzündung = Myositis oder Muskelabszesse, z.B. Psoas-Abszess.  Ein ständiges An und Ab der Konflikt-Situation führt zu bindegewebigem Umbau der Muskeln = Muskeldystrophie und unklaren, v.a. morgendlichen Muskelschmerzen wie z.B. bei Fibro-Myalgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etwas stärkerer, motorischer Selbstwerteinbruch (SWE) diese Stelle betreffend.  O Jemanden nicht festhalten/abwehren können führt zu Veränderungen im Arm. Z.B. Vater will großjähriges Kind nicht "entlassen".  Nicht davon laufen Können schwächt die Beinmuskeln.  Ist fast immer kombiniert mit motorischem Konflikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quergestreifte<br>Muskeln  Atrophie Fibro-Myalgie Hypertrophie Myositis  Großhirn-mesoderm                               | 2 |

| HIRNHERD                                                                                                                                                                                                                                            | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| HH im<br>Marklager<br>entsprechend<br>seiner<br>Lokalisation.                                                                                                                                                                                       | Während der Konfliktaktivität kommt es zu Sehnenzersetzung = Sehnen-Nekrose, <b>Sehnenriss</b> .  Z.B.  Achillessehnenriss = häufigste Verletzung bei Pensionisten-Wandertag.  Kreuzbandriss bei Sportlern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nach Konfliktlösung entsteht durch Heilödem eine Sehnenentzündung oder "Sehnen-Scheidenentzündung". Nach häufigen Rezidiven: Heilung mit Sehnenverkürzung = Kontrakturen z.B. bei Bettlägerigen.  Dupuytren 'sche Kontraktur: Verkürzung der Handflächensehne.                                                                             | Leichter Selbstwerteinbruch (SWE) diese Stelle betreffend.  o "Ich kann nicht mehr so gut gehen wie früher!" betrifft die Achillessehne.  Sich an jemand nicht anklammern können, betrifft die Handflächensehne.  Sportlichkeits-SWE kann die Sehnen und Bänder der Knie betreffen. | Sehnen, Bänder  Dupuytren 'sche Kontraktur  Sehnenkontraktur  Sehnenriss  Großhirn-mesoderm |                     |
| HH im<br>Marklager<br>entsprechend<br>seiner<br>Lokalisation.                                                                                                                                                                                       | Während der Konfliktaktivität kommt es zu Knorpelschwund, mikroskopischen Löcher im Knorpel = <b>Knorpel-Nekrose</b> . Anfangs kein Schmerz; erst nach Rezidiven, wenn die Stossdämpfer-Wirkung des Knorpels nachlässt: <b>Arthrosen</b> = Gelenksdegenration. <i>DysChondrose</i> =abnormer, schmerzhafter Knorpelwuchs.                                                                                                                                                                                                                                   | Nach Konfliktlösung können die Defekte mit Knorpelwucherung heilen, sog. <i>Hyper-Chondrose.</i> Jetzt starke Schmerzen mit Gelenksentzündung, (Poly)- <b>Arthritis</b> . Ein Knorpelkrebs <i>=Chondrosarkom</i> entsteht, wenn während der Heilphase durch Verletzung das Heilödem ins umliegende Gewebe einsickert und dort verknorpelt. | Mittlerer Selbstwerteinbruch (SWE) diese Stelle betreffend.  Die Zuordnung zum Konfliktinhalt wie beim Knochen, siehe unten.                                                                                                                                                        | Knorpel  Arthritis Chondrosarkom Dys-Chondrose Meniskusriss  Großhirn-mesoderm              |                     |
| sensorischen zu Gefi                                                                                                                                                                                                                                | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>zu Gefühllosigkeit wegen <i>sensibler</i><br><i>Lähmung</i> der betroffenen Beinhaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nach Konfliktlösung wird diese Stelle überempfindlich = <i>Hyperästhesie</i> , es kommt zu typischem "fließenden" Schmerz, sog. " <b>Rheuma</b> "; auch geringe, warme Schwellung                                                                                                                                                          | überempfindlich = <i>Hyperästhesie</i> , es kommt zu typischem "fließenden" Schmerz, sog.                                                                                                                                                                                           | Trennungskonflikt mit körperlicher Schmerzzufügung.  1. Real: z.B. Mann ohrfeigt Frau und   | Beinhaut<br>Periost |
| der Skelett-<br>Zuordnung                                                                                                                                                                                                                           | Kalte, blasse Haut über der Stelle.  Z.B. "kalte Füße" wenn man im "Regen stehen gelassen wird".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verlässt auf der Stelle die Wohnung.<br>Das Periost an seiner Hand und an ihrer<br>Wange ist betroffen.                                                                                                                                                                             | "Kalte Füße"<br>"Rheuma"                                                                    |                     |
| N.B.: In einer frühen Entwicklungsstufe der Wirbeltiere muss die Knochenhaut von einem Plattenepithel überzogen gewesen sein oder eine Art äußere Haut gebildet haben, denn sie reagiert ektodermal und ihre Hirnherde liegen in der Großhirnrinde. | WICHTIG: Bei gleichzeitig aktivem <b>Flüchtlingskonflikt</b> entwickelt sich ein deutliches <b>Hautödem</b> , sog. In einer frühen Entwicklungsstufe der Wirbeltiere muss die Knochenhaut von einem Plattenepithel überzogen gewesen sein oder eine Art äußere Haut gebildet haben, denn sie reagiert  WICHTIG: Bei gleichzeitig aktivem <b>Flüchtlingskonflikt</b> entwickelt sich ein deutliches <b>Hautödem</b> , sog. "Sukkulenz", das auch trotz Diuretika- Einnahme, sog. "Wassertabletten" bis zur "Pinkelphase" bleibt und dann von selbst abnimmt. | <ul> <li>2. Solidarisch: Mitfühlend-assoziativ dort, wo einem geliebten Menschen/Tier Schmerz zugefügt wurde:</li> <li>Tochter wird Zeuge von Handgreiflichkeiten ihrer Eltern. Sie kann dort, wo der Schlag des Vaters die Mutter trifft, einen Periostkonflikt erleiden.</li> </ul>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul><li>3. Selbst will man sich von unerträglichen<br/>(Periost)schmerzen trennen.</li><li>Z.B. Begleitkonflikt bei Schmerzen<br/>infolge Polarthritits, Krebs etc.</li></ul>                                                                                                       | ektoderm                                                                                    |                     |

| HIRNHERD                                                                 | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                                                                     | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| HH im<br>Marklager der<br>Lokalisation<br>entsprechend<br>Kontra-lateral | In der Konfliktaktivität kommt es zu:  1. Osteolysen = Entkalkungsherde, im Röntgen, anfangs wenig sichtbar. Kein Schmerz! Bei ausgedehnten Osteolysen steigt die Gefahr der kalten Spontanfraktur (=ohne starke Krafteinwirkung) bzw. "schlecht heilender" Knochenbrüche.  Osteoporose entwickelt sich bei generalisiertem SWE.  Skoliose = deformierte Wirbelsäule entsteht durch unterschiedliche Lokalisation der Osteolysen in den Wirbelkörpern.  2. Blockade der Blutzellenbildung: WICHTIG!!  Jede Osteolyse, jede Osteoporose ist immer mit einer mehr oder weniger deutlichen Knochenmarkslähmung verbunden, d.h. die Produktion sämtlicher Blutzellbestandteile ist mehr oder weniger unterdrückt, es kommt zu Mangel an allen Blutzellanteile: Anämie, Leukopenie, Panmyelophthise. Infektanfälligkeit etc. | Zwei Phänomene bezeichnen die Heilphase:  1. Die Kraft des nun einsetzenden Knochenödems im Osteolysenbereich drängt das Periost vom Knochen, die Gefahr der heißen Spontanfraktur ist nun erhöht. Die gleichzeitige Dehnung der Beinhaut erklärt die unerträglich heftigen Dauerschmerzen, verstärkt durch die am Periost angewachsenen Muskeln. In der ersten Phase der Heilung kann ein Knochenkrebs= Osteosarkom entstehen, wenn das Periost bei Knochenbruch oder durch Punktion verletzt wird. So gelangt das knochenzellreiche Ödem ins umliegende Gewebe und verknöchert dort.  Gerölizysten entstehen, wenn eine Osteolyse schon in Heilung war, jedoch die Regeneration des Knochens durch Rezidiv, Chemotherapie etc. unterbrochen wurde.  2. Leukämie. Jetzt setzt eine überschießende Produktion unreifer weißer Blutzellen ein, die als Leukämie diagnostiziert wird. Extremes Schlafbedürfnis und Kollapsneigung. Nach der epileptoiden Krise beginnt die Normalisierung des Blutbildes. | Schwerer Selbstwerteinbruch (SWE)  Jeder Skelettabschnitt hat "seinen eigenen" Selbstwert-Inhalt und zwar für Mensch und Tier gleichermaßen immer an der entsprechenden Stelle.  Siehe Tabelle 1 Seite 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Knochen  Anämie  Geröllzysten  Knochenkrebs  Leukämie  Osteolysen  Osteoporose  Panmyelophthise  Skoliose  Spontanfraktur Heiß Kalt | 6 |
| HH im<br>Marklager der<br>Lokalisation<br>entsprechend<br>kontralateral  | In der Konfliktaktivität kommt es zu gelenknahen <b>Osteolysen</b> bzw. <b>Knorpel</b> - und <b>Sehnen-Nekrosen</b> , die zu unterschiedlichen Gelenkdeformierungen und Fehlstellungen führen.  Gelenknahe Osteolysen zwingen während der Heilphase zu Schonhaltung, die auch die Muskelleistung beeinträchtigen. Muss man trotz Schmerzen arbeiten, entstehen kleinste Muskelrisse, die in der Heilphase zu sog. Rheumaknoten wuchern können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Schwellungen der Knochen, Knorpel und Bänder während der Defektheilung können ständig von Rezidiven unterbrochen werden.  Primär chronische Polyarthritis (PCP): Möglicherweise entwickeln sich im Zuge häufiger Rezidive auch Antikörper gegen körpereigene Zellen.  Episodische chronische Polyarthritis: Rezidive mit längeren Interwallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mischung verschiedener SWE.  Z.B. ein Mädchen muss in den Nachkriegsjahren in einer Knopffabrik die Knöpfe mit ihren Fingern festhalten um sie an der Maschine zu durchbohren. Oft entgleitet ihr dabei ein Knopf; der Hohn und Schimpf der Kolleginnen demoralisierten sie jahrelang. Nachdem sie an einer anderen Arbeitsstelle mehr Geschicklichkeit bewies, kam sie in die Heilphase – leider mit heftigen Fingerschmerzen. Diese machten sie wieder ungeschickt und erinnerten sie ständig an die Knopffabrik. Chronische Gelenksentzündung (PCP) in beiden Händen war die Folge. | Gelenke  Gonarthrosen  Hammerzehe  Polyarthritis  Großhirn-mesoderm                                                                 | 7 |

# Tabelle 1: Skelett-Veränderung in Abhängigkeit vom Konfliktinhalt:

| 1 | Schädelkalotte: | Intellektueller SWE: "der/die weiß mehr als ich!". "Ich merk' mir nichts mehr!"                                                                                                                                                                                 | 9  | Lendenwirbel:              | SWE durch allgemeine physische/psychische Belastung, die scheinbar oder real kein positives Resultat bringt. "Ich arbeite wie ein Pferd und sehe keinen Erfolg!"                                                                                                                               |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Gesichtschädel: | SWE nach Schlag ins Gesicht durch jemand oder im übertragenen Sinn. z.B. Augenhöhle: SWE, weil jemand sagt: " Du hast Augen wie ein Monster!".                                                                                                                  | 10 | Kreuzbein:                 | SWE aus Angst vor Misserfolg oder bestimmte Erwartungen nicht erfüllen zu können.                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Halswirbel:     | SWE wegen ungerechter Behandlung, auch Mitleiden mit der Ungerechtigkeit in der Welt: "Warum geschieht das alles mir?" "Allen geht es gut, nur mir nicht!"                                                                                                      | 11 | Kreuz/Darmbein-<br>Gelenk: | SWE aus Schuldgefühlen, Angst, Erwartung anderer nicht erfüllen können.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Brustwirbel:    | Oberer Bereich: Belastung im familiären Partner – Bereich.<br>Unterer Bereich: Belastung im familiären Kinder – Bereich.                                                                                                                                        | 12 | Becken:                    | SWE im sexuellen Bereich, auch nach Operation im Genitalbereich.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Schultern:      | RechtshänderInnen: Rechte Schulter: "Ich bin ein schlechter Partner". Linke Schulter: "Ich tauge nichts als Vater/Mutter/Kind".  LinkshänderInnen: Rechte Schulter: "Ich tauge nichts als Vater/Mutter/Kind". Linke Schulter: "Ich bin ein schlechter Partner". | 13 | Hüfte:                     | RechtshänderInnen: Rechte Hüfte:"Ich stehe die Sache mit PartnerIn nicht durch!" Linke Hüfte:"Ich stehe die Sache mit Kind/Eltern nicht durch!" LinkshänderInnen: Rechte Hüfte:"Ich stehe die Sache mit Kind/Eltern nicht durch!" Linke Hüfte:"Ich stehe die Sache mit PartnerIn nicht durch!" |
| 6 | Ellbogen:       | SWE weil man jemand/etwas nicht festhalten/abwehren konnte.                                                                                                                                                                                                     | 14 | Knie:                      | Sportlichkeits-SWE. Z.B. ein wichtiges Match vor versammelten Freunden und Verwandten verlieren.                                                                                                                                                                                               |
| 7 | Finger:         | Handwerklicher Ungeschicklichkeits-SWE, auch wie Ellbogen.                                                                                                                                                                                                      | 15 | Fuß:                       | SWE wegen ungeschickten Tanzens oder Eislaufens/Skifahrens.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | Rippen:         | SWE, weil man seinen Brustkorb nicht schützen konnte.  Nach Brustamputation.  Nach häufigen Punktionen eines Pleura Ergusses.  Die Diagnose: "Sie haben Nierenkrebs" betrifft hintere Rippenabschnitte wo der Mensch die Nierenkrankheit vermutet.              | 16 | Zehen:                     | SWE wegen "Etwas nicht festkrallen können" oder "weit von sich halten können".  Z.B.: Große Zehe: SWE, weil man sich gegen eine tabuisierte Autoritätsperson nicht behaupten konnte.                                                                                                           |

SWE = **S**elbst**W**ert**E**inbruch

# LÖSUNGSVORSCHLAG:

<sup>°</sup> Sprich sofort eine positive Affirmation, z.B. "Mein Selbstwert fließt aufwärts", "Meine Niederlage führt mich zum Sieg"

<sup>°</sup> Setze Dir ein sicher erreichbares Ziel, erreiche es, erhöhe allmählich die Schwierigkeit und feiere jedes Mal Deinen Sieg.

<sup>°</sup> Mache Dir bewusst, dass Dein Selbstwert solange einbricht, bis Du ihn nicht mehr von irgendetwas abhängig machst.

# HARN- UND GESCHLECHTSORGANE °ö°

|   |            |       |                                         | ANF       | 0.0   |
|---|------------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| _ | NIJ        |       | 1177                                    | $\Lambda$ | _ 0.0 |
|   | <b>4</b> K | 1 /11 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           |       |
|   |            |       |                                         |           |       |

| HIRNHERD                                            | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Mittelhirn, nahe<br>dem occipitalen<br>Großhirnmark | Während der Konfliktaktivität bilden sich einzelne oder zahlreiche Nekrosen der Nierenrinde, vorwiegend in den Nierenkörperchen.  Zur Aufrechterhaltung des notwendigen Filtrationsdrucks kommt es zum Blutdruckanstieg!! Nach längerer Konfliktdauer ist dieser irreversibel.  Es steigen die harnpflichtigen Substanzen im Blut, was unbehandelt zur Harnvergiftung= Urämie führt.  Bei langjährigen Rezidiven kommt es zum völligen Verlust der harnbildenden Schicht: Schrumpfniere.                                                                                                                                                                                                                                                         | Nach Konfliktlösung werden die Nekrosen vom Heilödem aufgefüllt, es bilden sich eine oder mehrere <b>Zysten</b> , die bis zu Kindskopfgröße erreichen können. Nach der epileptoiden Krise können sich die Zysten durch Zellwucherung verdichten = indurieren, jetzt <b>Wilms-Tumor</b> genannt, der nach Abschluss der Heilphase - im Röntgen-Urogramm nachweisbar - wieder <b>Harn bilden kann</b> !!!  Sind die Zysten klein genug, können sie als <b>Nierenzyste</b> auch symptomlos bleiben. Zahlreiche Zysten = <b>Zystenniere</b> reduzieren auf lange Sicht die Nierenleistung. | Wasser-Konflikt. Lebensbedrohung durch Flüssigkeit oder Wasser in jeder Aggregationsform (Dampf, Eis, Schnee).  beim Schwimmen fast ertrinken.  Schaden durch Wasserrohrbruch/ Hochwasser in Wohnung/Haus.  Tankwagenfahrer ist nach Unfall im Auto eingeklemmt und hat panische Angst, dass Benzin (= Flüssigkeit!!) ausrinnt und sich entflammt.  Unfall bei Glatteis/Schnee.  Herzanfall in der Sauna. | Nieren-Parenchym Harnbildende Zellen in der Nierenrinde  Hoher Blutdruck Nierenzysten Urämie  Wilmstumor  Großhirn-mesoderm                                      | 1 |
| Stammhirn<br>vorne                                  | Während der Konfliktaktivität bildet sich ein kompakter Tumor der Sammelrohrzellen, der den Harnabfluss dieser Niere hemmt oder blockiert.  Oligurie = wenig Harn, Anurie = kein Harn.  N.B.: jedes Heilphasenödem eines anderen Konfliktes wird verstärkt und verlängert wenn in dieser Phase ein Flüchtlingskonflikt aktiv ist. (z.B. Gicht: Kombination mit der Heilphase einer Osteolyse)  Konstellation:  Wenn im linken und rechten Stammhirn ein aktiver Flüchtlinskonflikt herrscht, kommt es zu akuter Anurie.  Gleichzeitig entsteht, sobald man sich aus vertrauter Umgebung begibt, eine örtliche Desorientiertheit.  Dieses ständige Fragen: "Wo bin ich?" kann sich schon beim bloßen Anblick eines vertrauten Fotos wieder lösen. | Nach Konfliktlösung kann der Tumor durch Tuberkulose o.ä. verkäsen. Nach völliger Abheilung bleiben Defekte an den sog. Pyramiden, die röntgenologisch als sog. plumpe Nierenkelche erscheinen.  Kittniere: ausgedehnter Befall der Sammelrohre mit totaler Verkäsung nach häufigen, kurzen Rezidiven.  "Nephrotisches Syndrom" (alte Bezeichnung): Beim verkäsenden Zerfall großer Sammelrohr-Tumore verliert der Körper ständig Eiweiß über den Harn, was unbehandelt zum Tode durch Eiweißmangel führt!                                                                             | "Flüchtlingskonflikt". Schwerer Existenzkonflikt:  "Alles verloren"  "Wie ausgebombt" sein.  Aus seiner Wohnung/Heimat geworfen sein.  Pensionsschock manch eines Workoholiks.                                                                                                                                                                                                                            | Nierensammelrohre Leiten den Harn vom Nierenmark in das Nierenbecken  Anurie Kittniere Nephrotisches Syndrom Nierentuberkulose Oligurie Örtliche Desorientierung | 2 |

| HIRNHERD                                     | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                             |   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Großhirnrinde<br>Hinterer<br>Schläfenbereich | Während der Konfliktaktivität kommt es zu Geschwüren der Nierenbeckenschleimhaut, die leicht ziehende Schmerzen im Nierenbereich verursachen. Bei großer Konfliktmasse bilden sich im Geschwürsbereich Nierensteine. Liegen die Geschwüre nahe dem Harnleiter-Abgang, kann der Stein zu Harnstau führen. Ein sog. Ausguss-Stein füllt ein oder mehrere Nierenkelche vollständig. Bei geringer Konfliktmasse bildet sich Nierensand. | Nach Konfliktlösung bildet sich bei kleinen Geschwüren, die relativ rasch in Lösung gehen, eine <b>Nierenbeckenentzündung.</b> Große Geschwüre werden durch ein <i>Plattenepithelkarzinom</i> (PE.Ca.) überdeckt, das sich in der epileptoiden Krise während einer Nierenkolik ablösen und zu Nierenblutung führen kann. Ist der Stein klein genug, wird er während der epileptoiden Krise durch den Harnleiter mit einer <b>Ureterkolik</b> nach außen gepresst. PE.Ca. von großer Konfliktmasse müssen operiert werden. | Reviergrenzkonflikt. "Privates" Revier von innen nicht abgrenzen können. Ähnlich Identitätskonflikt.  ° "Schwiegermutterkonflikt".  ° "Ständig mischt sich jemand in meine Angelegenheit!" | Nierenbecken  Nierenbecken- Entzündung  Nierenkrebs  Nierenstein  Nierenkolik   ektoderm                   | 3 |
| Großhirnrinde<br>Hinterer<br>Schläfenbereich | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>Geschwüre der Ureterschleimhaut.<br>Nach mehreren Rezidiven provozieren<br>brennende Schmerzen Krämpfe des<br>Harnleiters, sog. <b>Ureterkolik</b> , die den Harn<br>bis zum Nierenbecken rückstauen können.<br>"Nierenkolik" ohne Fieber. <b>Ureterstein</b> .                                                                                                                        | Nach Konfliktlösung heilt das Geschwür mit<br>Schleimhautschwellung, die weiterhin den<br>Harnabfluss behindert; es kommt zu<br><b>Nierenkoliken mit Fieber.</b><br>Während der epileptoiden Krise neuerlich<br>kurze <b>Ureterkolik</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reviergrenzkonflikt.  Das "öffentliche" Revier nicht abgrenzen können.  Von anderen "Überfahren werden". Ähnlich Identitätskonflikt.                                                       | Harnleiter Ureter Schleimhaut Nierenkolik Ureterkolik ektoderm                                             | 4 |
| Grohirnrinde<br>Hinterer<br>Schläfenbereich  | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>Geschwüre in der Blasenschleimhaut (außer<br>dem Trigonum, siehe dort).<br>Nach Rezidiven oder heftigem Konflikt:<br>Blasenstein.                                                                                                                                                                                                                                                      | Nach Konfliktlösung bildet sich ein  Plattenepithelkarzinom der  Blasenschleimhaut. Es wächst bis zur epileptoiden Krise und wird dann mit Blasenkrämpfen abgestoßen, dabei oft starke, aber relativ ungefährlich Blasen- Blutung = Makrohämaturie.  "Blasen-Katarrh" ist Folge häufiger, kleiner Rezidive, die zu entzündlicher Reparatur der kleinen Geschwüre führt.                                                                                                                                                   | Reviergrenzkonflikt.  Die Reviergrenzen nicht erkennen können.  Schwebende, ungelöste Standortbestimmung.  Unterschwellige, sexuelle Nötigung zwischen Eheleuten und Ähnliches.            | Harnblase Ektodermale Schleimhaut  Blasen-Entzündung Blasen-Karzinom Blasen-Katarrh Blasen-Stein  ektoderm | 5 |
| Stammhirn<br>links                           | Während der Konfliktaktivität bilden sich <b>Blasenpolypen</b> oder <i>Adenokarzinom</i> im entodermalen <i>Trigonum</i> , dem Dreieck zwischen den Mündungen der Harnleiter und dem Abgang der Harnröhre.                                                                                                                                                                                                                          | Nach Konfliktlösung kommt es zu<br>verkäsendem Zerfall der Polypen,<br>Blasenentzündung = <b>Zystitis</b> mit<br>stinkendem Harn. Polypen von großer<br>Konfliktmasse müssen operiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hässlicher Konflikt. Tiefe Entwürdigung:  Hochschwangere Frau wird vom Ehemann geschlagen.                                                                                                 | Harnblasenwand<br>entodermales <i>Trigonum</i><br>Blasen-Polyp<br><i>Zystitis</i>                          | 6 |
| Großhirnrinde<br>Hinterer<br>Schläfenbereich | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>Geschwüre in der Harnröhre.<br>Nach Rezidiven: Krämpfe und gelegentlich<br>schmerzbedingtes <b>Harnverhalten</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nach Konfliktlösung heilen die Geschwüre<br>mit Schwellung der Schleimhaut,<br><b>Harnröhrenentzündung</b> .<br>Harnverhalten bis zur Pinkelphase möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reviergrenzkonflikt der Frau, auch<br>mit sexueller Färbung.<br>Reviermarkierungskonflikt beim<br>Mann: "Den ersehnten Geschlechtsakt<br>nicht vollziehen können".                         | Harnröhre - Entzündung Harnverhalten ektoderm                                                              | 7 |

Während der Konfliktaktivität wuchert ein kompakter Tumor oberhalb der Blase zu einem *Adenokarzinom*.

N.B.: Der Urachus ist der Rest einer embryonalen Verbindung zwischen oberen Harnblasenpol (Kloake) und Nabelschnur, hatte also mit Ausscheidung zu tun. Nach Konfliktlösung bildet sich ein *Aszites* während des verkäsenden Tumorzerfalles oder es kommt zu Einkapselung des Tumors.

Etwas nicht ausscheiden können. Z.B. Frau merkt beim Telefonieren am Lallen des Mannes, dass er wieder seinen Alkohol noch nicht ausgeschieden hat. **Innerer Bauchnabel** *Urachus* 

8

9

# GESCHLECHTSORGANE °00

# HIRNHERD Großhirnrinde

periinsulär

Links

# KONFLIKTAKTIVITÄT

- 1.) Rechtshändige Frau:
- Sofort Ausbleiben der Regel = Amenorrhoe und Unfruchtbarkeit.
- o Maskulinisierung: die Frau ist jetzt<sup>§</sup> empfänglich für "männliche Konflikte".
- Ulzera der Schleimhaut von Portio oder Cervix. Wenig wässriger Ausfluss.
- Kein Schmerz, aber auch kein Gefühl: Die Frau ist nicht mehr vaginal reizbar, nur klitoral.
- 2.) Beim linkshändigen Mann mit männl. Revierkonflikt: Samenbläschen-Geschwüre.

**N.B.:** Bei einem "hormonellen Patt" von Linkshändern (maskuline Frau, femininer Mann ) kommt es sofort zur **Depression**.

Die Linkshänderin wird Doppelfrau, sie reagiert zusätzlich mit **Nymphomanie** = freudlos-erotische Aggression bei vaginaler Überreizbarkeit und klitoraler Unempfindlichkeit.

Der Linkshänder wird zum Doppelmann = **Macho** mit Imponiergehabe ohne Gefühl für das Weibliche. Da die Glans Penis der Klitoris entspricht, wird auch sie unempfindlicher, wodurch sich die Zeit bis zum Orgasmus verlängert: Machos "können länger!" haben aber eher wenig Sinn für liebevolle Partnerschaft.

# KONFLIKT GELÖST

Nach Konfliktlösung wächst an der Portio bis zur epileptoiden Krise ein *Plattenepithelkarzinom*. Danach wird die Geschwulst während der sehr heftigen Regel-Blutung (=Metrorrhagie) abgestoßen.

Gleichzeitig setzen Regel und Empfängnisfähigkeit wieder ein.

Nach häufigen Rezidiven wird das Karzinom sehr groß und wächst in die Umgebung ein.

Beim Mann: Schwellung der Samenbläschen bis zur epileptoiden Krise, dann ev. geringe Blutung.

# an der Portio bis Weiblicher Revierkonflikt

- 1. Rechtshändige Frau: Sexuelle Frustration:
- Mann geht offensichtlich fremd.

**BIOKONFLIKT** 

- Sexuelle Vernachlässigung.
   Es sind die Koronarvenen mehr oder weniger stets mitbeteiligt. Siehe dort.
- 2. Linkshändiger Mann: **männlicher Revierkonflikt**:
- Z.B. Frau geht fremd.
  - Probleme mit Jobkonkurrenz.

#### ORGAN/DIAGNOSE

# Gebärmuttermund

Portio uteri

Samenbläschen

Amenorrhoe

**Portiokrebs** 

(Nympho-) Manie

Samenbläschen-Entzündung

Unfruchtbarkeit

N.B.: Dies alles gilt nur für die **feminine Frau,** die menstruiert, d.h. die nicht schwanger, nicht sterilisiert (mit Stahl/Strahl/Chemotherapie), nicht im Klimakterium ist, keinen aktiven weiblichen Konflikt hat und nicht die Pille nimmt!

Beziehungskrisen durch Pilleneinnahme: Eine feminine Frau wird durch Pilleneinnahme maskulin und hält Ausschau nach einem Softie, den sie leicht führen kann, der "pflegeleicht" und anschmiegsam ist. Nach Jahren des Zusammenlebens macht sie eine Pillenpause, weil sie unbedingt schwanger werden will. Nun reagiert sie feminin und hätte gern einen Mann zum Anlehnen. Ihr Softie ist jedoch eine führende Rolle nicht gewohnt, weil er sich gerne selbst anlehnt, bisher ja auch konnte; er zeigt wenig Verständnis für diesen Sinneswandel. Bis zum dritten Schwangerschaftsmonat reagiert die Frau männlich. Hat der Softie in der Zwischen-Zeit gelernt, eine führende Rolle zu spielen, beginnt die jetzt wieder maskuline Frau Revierkämpfe mit dem jetzt eher maskulinen Mann. Das ändert sich ab dem dritten SS-Monat, ab dem die Frau wieder feminin und für keine Konflikte empfänglich ist. Lehnt die Frau nach der Geburt Kontrazeptiva ab, bleibt sie feminin und die Beziehung wird auf lange Sicht problematisch.

HARN- UND GESCHLECHTSORGANE

ektoderm

| HIRNHERD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONFLIKTAKTIVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÄT                                                                                                                                                                                                   | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Großhirnmark<br>und motorische<br>Großhirnrinde                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Während der Konfliktaktivität bil<br>Nekrosen der quergestreiften<br>Gebärmutterhals-Muskulatur.                                                                                                                                                                                                                     | den sich                                                                                                                                                                                             | Nach Konfliktlösung kommt es zu W der Muskulatur im Gebärmutterhals. N.B.: Die Geburt kann mit der epileptoide zeitlich zusammenfallen. Da die Mus jetzt epileptisch krampft, kann sie ei Geburtshindernis darstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n Krise<br>skulatur                                                                                        | <b>SWE</b> (Selbstwerteinbruch) aus Angst, die <b>Schwangerschaft nicht festhalten</b> zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gebärmutter Hals Cervix oder Collum uteri Quergestreifte Muskulatur Geburtshindernis Großhirn-mesoderm                                                                                                   | 10                                                                                                             |
| Mittelhirn<br>Stammhirnnahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Während der Konfliktaktivität bil<br>Nekrosen der glatten Gebärmutt<br>Muskulatur ohne Schmerzen.  N.B.: Unterschiedlich lange Phasen vo<br>Aktivität und -Lösung bedingen<br>unterschiedliches, histologisches                                                                                                      | er-<br>n Konflikt-                                                                                                                                                                                   | Nach Konfliktlösung füllen Wucherung Gebärmuttermuskulatur die Nekrose Es entstehen <b>Myome</b> unterschiedlic Größe. Sie können unter Anderem Aschmerzhaften oder starken Blutung (Dysmenorrhoe, Metrorrhagie) gebei Myosarkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en auf.<br>cher<br>chlass zu<br>gen                                                                        | <ul> <li>SWE bzgl. Schwangerschaft.</li> <li>Unbedingt schwanger werden wollen, aber aus diversen Gründen nicht können.</li> <li>Auf gar keinen Fall schwanger werden wollen.</li> <li>Extreme Verhütungspanik.</li> <li>Bei jedem Koitus kommt es zu einem Rezidiv</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | Uteruskörper Muskulatur = Myometrium ist eine modifizierte Dammuskulatur  Dysmenorrhoe Schmerzhafte Regel  Eklampsie Muskelkrämpfe und Bewusstlosigkeit bei hohem Blutdruck während des Geburtsvorganges | 111                                                                                                            |
| Die SS verläuft zw. Entoderm:  1. Vom Zeitpunkt of dritten Monats ist of der das Brust- und durchmacht wie da Die Uterusmuskeln, die SS den Muskelton festhalten. In dieser Phase ist empfindlich, auch of Panikeinflüsse der ausgesetzt.  2. Die letzten sech Vagotonie, bei der Konflikt ist. In der exsudativen Wasser und Fett, of | n sind modifizierte, glatte während der "Konfliktaktivität" der us erhöhen, um den Keimling nicht nur die Schwangere konflikt- das Ungeborene ist durch Mutter diversen Schäden  ns SS-Monate verlaufen in tiefer die Frau "immun" gegen jede Art von  Phase bis zum 6.SS-Monat wird danach Bindegewebe eingelagert. | sich die epil-<br>anzukündige<br>Wochen akt<br>bekannt als<br>Die Inten-<br>Konfliktm<br>° Z.B. de<br>Schwang<br>Rechtshä<br>Linkshän<br>"Fressani<br>° Der "FI<br>SS ihre K<br>neu ordne<br>Freunde | n bis zwei Wochen vor der Geburt beginnt eptoide Krise = Geburt dadurch en, dass Konflikte, die in den ersten SS-iviert worden waren, wieder "aufwachen", Prä-Eklampsie bzw. Eklampsie:  sität dieser Erscheinung hängt von der asse ab: er Konflikt: "sich gegen die erschaft/ Geburt sträuben" kann bei der inderin zu Diabetes führen, bei der derin zu Unterzuckerung, die in fälle" mündet.  lüchtlingskonflikt", weil die Frau durch die Karrierepläne aufgeben und ihr Leben völlig en musste oder sich isoliert fühlt: "Alle verloren" führt zur übermäßigen Ödemen u Desorientiertheit. | modifizie entoderr 5. Nacl "aufgew die Niere  N.B.:  Bei m. Schwane Geburt z Nahrung Bei ar erst wäh Mancl | Wochenfluss und die Milchproduktion sind erte Wucherungsabräumaktionen der malen Heilphase.  In der epileptoiden Krise dieser achten Konflikte" scheidet die Frau durch er massiv Wasser aus.  anchen Säugetieren kann die gerschaft "angehalten" werden, wenn die zu einem Zeitpunkt stattfände, wo zuwenig gruerwarten ist. Inderen Säugetieren erfolgt der Eisprung arend der Begattung. In eals unfruchtbar eingestuften Frauen wanger, sobald das Aufgebot bestellt ist… | Metrorrhagie Heftige Regelblutung  Myome Gutartige Geschwulst aus Gebärmuttermuskeln  Myosarkom Krebs aus Gebärmuttermuskeln  Schwangerschaft                                                            | dennes om jamas dennes manns den sem staden sta |
| Jetzt können auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittelhirn-Mesoderm                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |

| HIRNHERD                                    | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                               | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stammhirn<br>hinten<br>Aquäduktus-<br>Nähe. | Während der Konfliktaktivität wächst in<br>der Gebärmutterhöhle ein kompakter<br>Tumor. Z.B. <i>Adenosarkom</i> .                                                                                                                                               | Nach Konfliktlösung kommt es zum Zerfall des Tumors:  Bei normaler Regel: Tumorstücke werden mit stark verlängerter Regelblutung abgestoßen = Menorrhagie.  Postmenopause: lang anhaltender Ausfluss, mit mehr oder weniger Blut = Metrorrhagie.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol> <li>Hässlicher, halbgenitaler Konflikt, meist mit männlicher Person.</li> <li>B. das direkte Miterleben der Vergewaltigung einer anderen Person.</li> <li>Auch "Mitleiden" mit lieber Freundin während der Schilderung einer (sexuellen) Misshandlung durch Mann.</li> <li>Solidaritätskonflikt.</li> <li>Verlustkonflikt, meist Großmutter/Enkel</li> </ol> | Uteruskörper Schleimhaut Ist eine abgewandelte Darmschleimhaut. Uteruskrebs Menorrhagie Metrorrhagie             | 12 |
| Links<br>periinsulär                        | Während der Konfliktaktivität bilden sich unterschiedlich große Geschwüre der "Scheiden-Schleimhaut. Schmerzen, Scheidenkrämpfe während des Koitus, sog. <i>Vaginismus</i> . Es entsteht ein Teufelskreis, der ohne Konfliktlösung zur <b>Frigidität</b> führt. | Nach Konfliktlösung:  o Große Defekte heilen unter einem Plattenepithelkarzinom, das in der epileptoiden Krise abgestoßen wird und zu mehr oder weniger starken <b>Blutungen</b> und oder leichtem Ausfluss führt. Keine Schmerzen, kein Vaginismus.  o Kleine Geschwüre führen zu Scheidenentzündung = Kolpitis. In der Nähe des Scheideneingangs bilden sich Stiel/Feig-Warzen = Kondylome, Papillome.                                                                                                                              | Koitus-Konflikt.  Den Geschlechtsakt nicht vollziehen wollen oder können.  Z.B.:  Den Orgasmus verweigern wollen.  Oft nach "Halb-Vergewaltigung" durch den Ehemann, dann mit weiblichem Revierkonflikt kombiniert.                                                                                                                                               | Scheide Vagina Schleimhaut  Frigidität Kolpitis Kondylome Papillome Vaginal Karzinom Vaginismus  ektoderm        |    |
| Links parietal                              | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>unterschiedlich große Geschwüre an der<br>Klitoris-Haut, die unempfindlich geworden<br>ist.                                                                                                                        | Nach Konfliktlösung bilden sich <i>Kondylome, Papillome,</i> Entzündung der vorübergehend überempfindlichen Haut. Ev. Geschlechtskrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kitzler<br>Klitoris<br>Kondylome<br><b>ektoderm</b>                                                              | 14 |
| Großhirnmark<br>occipital                   | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>Nekrosen des ovariellen Zwischengewebes<br>ohne Schmerzen.<br>Östrogenmangel.<br>Extrem seltener Zufallsbefund:<br>"Kleines Ovar".                                                                                 | In der ersten Hälfte der Heilphase bildet sich eine <b>Eierstock- Zyste</b> . Ist die Zyste sehr groß, wächst sie während der exsudativen Phase in das umgebende Gewebe, um sich mit Blutgefäßen zu versorgen = sog. penetrierendes Wachstum. Sobald sich ein Gefäßstiel gebildet hat, kapselt sich die Zyste vom umgebenden Gewebe ab. In der zweiten Heilphasenhälfte kann sie abschwellen oder sich durch Wucherung der Inneren Kapselzellen verfestigen =Induration. So kann sie bis ins hohe Alter <b>Östrogene</b> produzieren. | <ol> <li>Verlustkonflikt eines lieben<br/>Menschen/ Tieres wegen Tod oder<br/>Weggang.</li> <li>Hässlicher, halbgenitaler<br/>Konflikt mit einem Mann.</li> <li>Schwager, den man gut leiden<br/>kann, entpuppt sich als sexuell<br/>pervers.</li> <li>Bei Lesben auch Konflikt mit<br/>maskuliner Frau.</li> </ol>                                               | Eierstock Ovarien Zwischengewebe Geschlechtshormon- Produktion Eierstock-Krebs Eierstock-Zyste Großhirn-Mesoderm | 15 |

| HIRNHERD                  | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                  |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stammhirn<br>links        | Während der Konfliktaktivität bildet sich ein kompakter Tumor der Eileiterschleimhaut mit Blockade des Eileiterganges.  Wenn beide Seiten blockiert sind, gelangt kein Ei in die Gebärmutter, es ist keine normale Schwangerschaft möglich, wohl aber "künstliche Befruchtung", wenn der Uterus intakt ist und die Eierstöcke Hormone produzieren.                                                                      | Während des verkäsenden Abbaus nach<br>Konfliktlösung kommt es zu stinkendem<br>Scheide-Ausfluss (Fluor vaginalis).<br>Wenn der "Beinahe-Vergewaltiger" der<br>eigene Mann ist oder im Alltag oft getroffen<br>wird, bilden ständig Rezidive auch ständigen<br>Fluor. Unwohlsein in der epileptoiden Krise.<br>Selten Abfluss des Eiters in die Bauchhöhle.                                                                                       | Hässlicher, <b>halbgenitaler</b> Konflikt. z.B.  o Ältere Fabrikantin erfährt, dass einer ihrer leitenden Angestellten Affären mit Minderjährigen hat. Um ihn loszuwerden muss sie ihm noch hohe Abfertigung bezahlen. o "Beinahe-Vergewaltigung".                                                                                                                                                           | Eileiter Tuba ovarii Eileiterblockade Fluor vaginalis Unfruchtbarkeit                           | 16 |
| Großhirnmark<br>occipital | Während der Konfliktaktivität bildet sich eine meist unbemerkte Nekrose des <i>Hoden-Zwischengewebes</i> .  Testosteron - Mangel.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In der ersten Hälfte der Heilphase bildet sich eine <b>Hoden- Zyste</b> , die in der zweiten Heilphasenhälfte durch Wucherung der Zystenzellen induriert (großer Hoden) und bis ins hohe Alter Testosteron produziert.  Davon zu unterscheiden ist:  der sog. Hodenbruch, ein Defekt der Bauchwand, in dem Darmschlingen liegen können.  die <i>Hydrozele</i> , die Heilphase nach einem Konflikt der "Attacke gegen den Hoden". Siehe Bauchfell. | <ol> <li>Verlustkonflikt eines lieben<br/>Menschen/ Tieres wegen Tod oder<br/>Weggang.</li> <li>Hässlicher, halbgenitaler<br/>Konflikt mit einer Frau (extrem<br/>seiten).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        | Hoden Testosteronbildendes Zwischengewebe Hodenzyste Testosteron-Mangel Testosteron- Überschuss | 17 |
| Stammhirn/<br>Mittelhirn  | Während der Konfliktaktivität wuchern die<br>Keimbahn-Zellen zu einem Keimzellenkrebs,<br>Ovarial- oder Hoden-Teratom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nur verzögertes Nachlassen des Tumor-<br>Wachstums nach Konfliktlösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schwerer Verlustkonflikt.  Output Geliebte Eltern, Geliebtes Kind, Bester Freund, Haustier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keimzellen<br>von Eierstock / Hoden<br>Teratom<br>=Keimzellenkrebs                              | 18 |
| Stammhirn<br>hinten Mitte | Während der Konfliktaktivität bilden sich ein kompakter Prostatatumor, sog. Gutartiger Prostata-Tumor(BPA) oder Prostata-Krebs mit Harnröhren-Verengung.  Konstellation: Bei gleichzeitig aktivem linken und rechten Prostatakonflikt, z.B. wenn weder Gattin noch Freundin auf seinen Beischlaf Wert legen, ist der Mann konsterniert: "Meine Gedanken rasen, aber ich kann nichts tun!" Siehe Stammhirnkonstellation. | Nach Konfliktlösung kommt es zu<br>Abkapselung oder verkäsendem Abbau des<br>Tumors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hässlicher, genitaler Konflikt.  Z.B. älterer Mann erfährt – oder bildet sich ein-, dass seine sexuelle Leistung der Partnerin nicht mehr genügt.  N.B.: Oft tritt ein ektodermaler Reviermarkierens-Konflikt zusätzlich auf. Z.B.: "Meine Frau verweigert den Beischlaf!" In diesem Fall kann sich die Harnröhren-Verengung nach Konfliktlösung vorübergehend verstärken und der Harnstrahl wird schwächer. | Prostata Drüsenzellen  Gutartige Schwellung =Adenom  Prostata Krebs                             | 19 |

| e bei einem Trennungskonflikt wird die nut der Eichel unempfindlich und trocken, nuppig.  el werden alle Rüden vom Leitwolf durch Drohgebärdigen und sind sozusagen hormonell kastrierte Zweitwema funktionieren sämtliche hierarchische Strukturen.  amma-Karzinom.  ährend der Konfliktaktivität bilden sich mpakte Knoten der Milchbildenden Zellen nlich wie amelanotisches Melanom.  ach zwei Monaten Konfliktdauer ist der oten ca. 7 mm groß. Keine Schmerzen.  B.: Es gibt sog. Solidaritätskonflikte: | rölfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sexueller Trennungskonflikt. Kampf um die Frau oder das Revier. Gilt nur für rechtshändigen Mann.  NB: gleichzeitige psychische Veränderungen und Herzkranzgefäßerkrankung siehe Kapitel "Ektoderm" bzw. "Herz-Kreislaufsystem".  Bei LinkshänderInnen: Streit oder Sorgekonflikt mit Partner.                                                                                                                                  | Eichel Glans Penis  Genital-Warzen =Kondyloma  ektoderm  Brustdrüse links Mamma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ihrend der Konfliktaktivität bilden sich<br>mpakte Knoten der Milchbildenden Zellen<br>nlich wie amelanotisches Melanom.<br>Ich zwei Monaten Konfliktdauer ist der<br>oten ca. 7 mm groß. Keine Schmerzen.<br>B.: Es gibt sog. Solidaritätskonflikte:                                                                                                                                                                                                                                                          | durch Abkapselung zu einem gutartigen<br>Knoten =Fibrom oder der Knoten wird durch<br>Mykobakterien verkäst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ama ata adialahan Manada da Sara Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | verkäsen, schwitzt der Pat. massiv in der Nacht (oft 3 x Grundbett erneuern), was als das deutlichste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bei <b>Rechts</b> händerInnen: <b>Streit</b> - oder <b>Sorge</b> konflikt mit Kind oder eigenen Eltern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brustkrebs =Adenokarzinom Fibrom  Tuberkulose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| enn ein geliebter Mensch einen tiefen nflikt erlebt, kann es vorkommen, dass an im "Mitleiden" solidarisch diesen Konflikt eidet und ebenso erkrankt.  Jufige, kurze, leichte Rezidive führen zu ustschmerz vor der Regel = Mastodynie.  Die Milchdrüsenzellen sind wicklungsgeschichtlich Einstülpungen der riumhaut. Somit ist das Adenom mit einem elanotischen Melanom verwandt.                                                                                                                           | Zeichen der Konfliktlösung gilt.  Geringe Schmerzen treten nach der epileptoiden Krise (E.K.) wegen der beginnenden Narbenschrumpfung auf, führen aber erst zur Entdeckung des Knotens und zur Panik.  Nach TbcImpfung können keine Keime wachsen. Dann wandelt sich der Tumor nach der E.K. in "gutartiges" Gewebe.                                                                                                                                                                                                                   | Bei <b>Rechts</b> händerInnen: <b>Streit</b> oder <b>Sorgekonflikt</b> mit Partner.  Bei <b>Links</b> händerInnen: <b>Streit</b> -oder <b>Sorgekonflikt</b> mit Kind oder eigenen Eltern.                                                                                                                                                                                                                                       | Brustdrüse rechts Mamma Brustkrebs Fibrom Mastodynie Tuberkulose  Kleinhirn-mesoderm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vährend der Aktivphase entwickeln sich im ndothel der <b>Milchgänge</b> kleine, oft usammenfließende <b>Geschwüre</b> , nahe der fern der Brustwarzen. ußer einem leichten Ziehen gibt es keine ymptome.  iologischer Sinn: die nicht benötigte Milch soll ichter abfließen können.                                                                                                                                                                                                                            | Nach Konfliktlösung wuchert das Milchgang- Plattenepithel über den Geschwüren zu einem Brustkrebs, sog. ductalen Mammakarzinom, das die Milchgänge blockiert. Dadurch kann das Heilödem nicht abfließen und dehnt die Milchgänge zystisch zu einer Schwellung entweder der gesamten Brust oder zu kleinen Knoten. Nach der E.K. wird das Karzinom aufgelöst und abgestoßen, die Brust schwillt eine Zeit lang blutig sezernierend ab. Bei ausgedehntem Befall schrumpft die vorher stark angeschwollene Brust und verhärtet. Ein meist | Solidaritätskonflikt. Partnertrennung: "Der Partner hat sich/wurde mir vom Busen gerissen!" Mutter/Kind-Trennung  Kind wird flügge.  Kind liegt im Krankenhaus.  Haustier muss wegen Allergie weggegeben werden.  Bei RechtshänderInnen erkrankt die linke Brust bei Mutter/Kind-Konflikt und die rechte Brust bei Partnerkonflikt.  Bei LinkshänderInnen erkrankt die linke Brust bei Partnerkonflikt und die rechte Brust bei | Milchgänge der<br>Brustdrüsen  Milchgangkrebs =Duktales Mamma-Ca.  Zysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ymp<br>iologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | scher Sinn: die nicht benötigte Milch soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | abfließen und dehnt die Milchgänge zystisch zu einer Schwellung entweder der gesamten Brust oder zu kleinen Knoten. Nach der E.K. wird das Karzinom aufgelöst und abgestoßen, die Brust schwillt eine Zeit lang blutig sezernierend ab. Bei ausgedehntem Befall schrumpft die vorher stark                                                                                                                                      | blockiert. Dadurch kann das Hellodem nicht abfließen und dehnt die Milchgänge zystisch zu einer Schwellung entweder der gesamten Brust oder zu kleinen Knoten.  Nach der E.K. wird das Karzinom aufgelöst und abgestoßen, die Brust schwillt eine Zeit lang blutig sezernierend ab.  Bei ausgedehntem Befall schrumpft die vorher stark angeschwollene Brust und verhärtet. Ein meist langwieriger Prozess, der eine Brustamputation  o Kind wird flügge.  Kind liegt im Krankenhaus.  Haustier muss wegen Allergie weggegeben werden.  Bei RechtshänderInnen erkrankt die linke Brust bei Partnerkonflikt.  Bei LinkshänderInnen erkrankt die linke Brust bei Partnerkonflikt und die rechte Brust bei Partnerkonflikt und die rechte Brust bei Partnerkonflikt und die rechte Brust bei | blocklert. Dadurch kann das Hellodem nicht tome.  blocklert. Dadurch kann des pessemble.  blocklert. Dadurch kann das Hellodem nicht tome.  blocklert. Dadurch kann des pessemble.  blocklert. Dadurch kannel tome.  blocklert |

# **VORGEBURTLICHE ASPEKTE 0**•

| HIRNHERD         | KONFLIKTAKTIVITÄT                                        | KONFLIKT GELÖST                                                                        | BIOKONFLIKT                                                                                      | ORGAN/DIAGNOSE          |    |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| Motorische Rinde | Atrophie der Laufmuskeln.<br>Spitzfüße.                  | Möglicherweise kommt es im Mutterleib zu einem epileptischen Anfall, wenn der Konflikt | Kreissägenphänomen mit<br>Motorischem Konflikt.                                                  | Motorischer Konflikt    | 24 |
|                  | Angeborene Hüftluxation.                                 | nur ein-, zweimal aktiv war.                                                           | Ungeborenes empfindet im Mutterleib<br>das Kreischen der Motorsäge lebens-                       | Absencen                |    |
|                  |                                                          |                                                                                        |                                                                                                  | Epilepsie               |    |
|                  |                                                          |                                                                                        | bedrohlich und erleidet aus Angst vor<br>Gefahr den Konflikt des "Nicht-<br>Entfliehen-Könnens". | Spitzfüße               |    |
|                  |                                                          |                                                                                        |                                                                                                  | ektoderm                |    |
| Hörrinde         | Innenohrschäden(?)<br>Schäden an Gehörknöchelchen(?)     | Innenohrschäden(?)<br>Schäden an Gehörknöchelchen(?)                                   | Kreissägenphänomen mit<br>Hörkonflikt.                                                           | Mittelohr<br>Innenohr   | 25 |
|                  | Nekrosen an sog. Hornhautinseln im Mittelohr.            | Wucherung der Hornhautnekrosen im<br>Mittelohr zu <b>Cholesteatom.</b>                 | Ungeborenes hört im Mutterleib das<br>Kreischen der Motorsäge und erleidet<br>Hörkonflikt.       | Cholesteatom            |    |
|                  |                                                          |                                                                                        |                                                                                                  | Geräuschempfindlichkeit |    |
|                  | Das Neugeborenen ist extrem <b>geräuschempfindlich</b> . |                                                                                        |                                                                                                  | Schwerhörigkeit         |    |
|                  |                                                          |                                                                                        |                                                                                                  | ektoderm                |    |

Es scheint durchaus denkbar, dass Neugeborene ein abnormes Wachstum und oder Verhalten zeigen, weil sie in der Gebärmutter durch die unterschiedlichsten Konflikte in eine schizophrene Konstellation gebracht wurden.

Darüber hinaus scheint der Wille der werdenden Mutter in frühen Wochen der Schwangerschaft einen Einfluss auf die Herzentwicklung zu haben. Mütter, die sehr früh ihren wachsenden Keim stark ablehnten, scheinen oft Babies mit angeborenen Herzfehlern (z.B. "blue babies", offene Vorhoftrennwand) zu gebären.

So genannte ERBKRANKHEITEN sind im Lichte dieser Betrachtungsweise ein deutlicher Ausdruck der Möglichkeit, dass die Chromosomen, unsere Erbanlagen, vom Geist direkt veränderbar sind. Der Menschliche Geist kann über die Hirnherde direkt in die Materie unseres Körpers einwirken und Fehlentwicklungen – genauso wie Heilung - direkt an den Chromosomen bewirken. Dies wird in den nächsten Jahren nachgewiesen werden.

# HAUT und HAUTANHANG

| HIRNHERD                                                                                                                                                 | KONFLIKTAKTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONFLIKTGELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                               | ORGAN / DIAGNOSE                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sensorisches<br>Rindenareal, sog.<br>"Sensorisches und<br>postsensorische<br>Rindenareal von<br>interhemisphärisch<br>bis lateral basal.<br>"Homunkulus" | Während der Konfliktaktivität entstehen:  1. Kleinste, mit freiem Auge nicht sichtbare Hautgeschwüre. Die Haut ist blass, kühl und fühlt sich rau und schuppig an.  2. Nekrosen der ektodermalen Hautrezeptoren an der betroffenen Stelle. Dadurch ist die Schmerzempfindlichkeit geringer, aber auch der Tastsinn eingeschränkt = Hypästhesie. | Nach Konfliktlösung wird die Haut rot, heiß, geschwollen und wird unter div. Diagnosen bezeichnet:  Erythem, Exanthem, Dermatitis, Urticaria, Neurodermitis, Ekzem.  o an der Handfläche: Hyperhydrose. im Genitalbereich: "Wolf" das Ekzem der Lösungsphase eines sexuellen Trennungskonfliktes | Trennungskonflikt. Abriss des Körperkontaktes zum Partner. Verlust des Anschlusses an Herde, Gruppe oder Familie. Z.B. Der Verlust des Haustieres, das man immer gern streichelte, verändert die streichelnde Handfläche. | Äußere Haut<br>Hornhaut  -Entzündung  =Dermatitis  Ekzem  Hautrötung = Erythem  Exanthem  z.B. Masern, Scharlach | 1 |
|                                                                                                                                                          | WICHTIG: Liegt der Hirnherd nahe der<br>Mantelkante zwischen den Hirnhälften,<br>kommt es zusätzlich zu deutlichen<br>Kurzzeitgedächtnisstörungen!                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>bei Neugeborenen: Milchschorf.</li> <li>Die Hautrezeptoren reagieren am Beginn<br/>der Lösungsphase überempfindlich =<br/>Hyperästhesie, Juckreiz.</li> <li>Rezidive mit unterschiedlichem Konfliktinhalt<br/>lassen den Verlauf über Jahre chronisch werden.</li> </ul>                | <ul> <li>Die Haut im Genitalbereich ist<br/>betroffen, wenn die Trennung die<br/>sexuelle Umarmung betrifft.</li> <li>Die Geburt kann ebenfalls ein<br/>Trennungskonflikt für Mutter und/<br/>oder Kind sein.</li> </ul>  | Schweiß-Ekzem =Hyperhydrose Juckreiz Milchschorf Neurodermitis Nesselausschlag =Urticaria                        |   |
| Absencen. Das                                                                                                                                            | end <b>der epileptoiden Krise</b> jedes <u>sensorischen</u><br>ist eine Bewusstlosigkeit, die je nach Konfliktmas<br>ung nicht bemerkt oder u.a. als "Stolperneigung" interpretier                                                                                                                                                              | se a) kurz, oft nur Sekunden-Bruchteile                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           | -orticaria                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | Absencen                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                          | Während der Konfliktaktivität entstehen fleckförmige Nekrosen an der Hornhaut-Keimschicht = die Grenze zur Lederhaut. Die äußere Hornhautschicht ist intakt.                                                                                                                                                                                    | Nach Konfliktlösung kommt es zu<br>Rückbildung der Flecken meist vom<br>Rande her.                                                                                                                                                                                                               | Brutaler/ hässlicher<br>Trennungskonflikt.<br>Z.B.: "Mein Vater ist mit dem<br>Motorrad verunglückt, sein Kopf<br>war ganz zerquetscht".                                                                                  | Absencen  Weißflecken- Krankheit =Vitiligo                                                                       | 2 |
| Großhirn<br>Sensorische Rinde                                                                                                                            | fleckförmige Nekrosen an der Hornhaut-<br>Keimschicht = die Grenze zur Lederhaut.                                                                                                                                                                                                                                                               | Rückbildung der Flecken meist vom                                                                                                                                                                                                                                                                | Trennungskonflikt.  Z.B.: "Mein Vater ist mit dem Motorrad verunglückt, sein Kopf                                                                                                                                         | Weißflecken-<br>Krankheit                                                                                        | 2 |
|                                                                                                                                                          | fleckförmige Nekrosen an der Hornhaut-<br>Keimschicht = die Grenze zur Lederhaut.<br>Die äußere Hornhautschicht ist intakt.  Sind beide Konflikte aktiv, ist die Haut blass,                                                                                                                                                                    | Rückbildung der Flecken meist vom Rande her.  Wenn die Schuppenbildung im Vordergrund steht, ist <u>ein</u> Konflikt aktiv. Sind die Areale stark gerötet, sind <u>beide</u> Konflikte in Lösung.                                                                                                | Trennungskonflikt.  Z.B.: "Mein Vater ist mit dem Motorrad verunglückt, sein Kopf war ganz zerquetscht".  Die Psoriasis ist immer eine Kombination zweier Trennungskonflikte, deren                                       | Weißflecken-<br>Krankheit<br>=Vitiligo                                                                           |   |
|                                                                                                                                                          | fleckförmige Nekrosen an der Hornhaut-<br>Keimschicht = die Grenze zur Lederhaut.<br>Die äußere Hornhautschicht ist intakt.  Sind beide Konflikte aktiv, ist die Haut blass,                                                                                                                                                                    | Rückbildung der Flecken meist vom Rande her.  Wenn die Schuppenbildung im Vordergrund steht, ist ein Konflikt aktiv. Sind die Areale stark gerötet, sind beide Konflikte in Lösung.  N.B.: Erfahrungsgemäß ist die endgültige Lösung                                                             | Trennungskonflikt.  Z.B.: "Mein Vater ist mit dem Motorrad verunglückt, sein Kopf war ganz zerquetscht".  Die Psoriasis ist immer eine Kombination zweier Trennungskonflikte, deren                                       | Weißflecken-<br>Krankheit<br>=Vitiligo                                                                           |   |

**HAUT und HAUTANHANG** 

| Während der Konfliktaktivität kommt es zu Schuppen- und Geschwürsbildung auf der Epidermis um die Augen bzw. der Bindehaut.  Während der Konfliktaktivität kommt es zu stecknadelkopf- bis hand-großer, farbloser Wucherung der Coriumzellen. = amelanotisches Melanom, "Hautkrebs". Liegt an dieser Stelle ein Leberfleck, färbt sich die Stelle braunschwarz zum sog. Melanozyten- Melanom.  Während der Konfliktaktivität bilden sich kleine, amelanotische Knoten, die unter der Epidermis entlang der Nervensegmente wachsen. Gürtelrose = Herpes Zoster.  Unterschiedliche Konfliktfärbung führt zu | Nach Konfliktlösung kommt es zu Lid- Entzündung = Blepharitis bzw. Bindehaut Entzündung= Konjunktivitis.  Nach Konfliktlösung kommt es zu stinkendem, verkäsendem Abbau des Melanoms. Danach bleibt die Haut dort dünn und faltig.  Nach Konfliktlösung kommt es zu mehr oder weniger schmerzhaften Bläschen- bildung, während die Knötchen zersetzt                                                                                                                                     | Optischer Trennungskonflikt. Jemand oder etwas aus den Augen verlieren.  "Besudelungskonflikt", Verletzung der Integrität. Sich verunstaltet oder besudelt fühlen. z.B.  o nach Brustamputation. o nach Beschimpfung: z.B.: "Du Kotzbrocken!"  Schwerer Besudelungs- oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Augenlid Bindehaut  ektoderm  Lederhaut  Corium  Melanom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stecknadelkopf- bis hand-großer, farbloser Wucherung der Coriumzellen. = amelanotisches Melanom, "Hautkrebs". Liegt an dieser Stelle ein Leberfleck, färbt sich die Stelle braunschwarz zum sog. Melanozyten- Melanom.  Während der Konfliktaktivität bilden sich kleine, amelanotische Knoten, die unter der Epidermis entlang der Nervensegmente wachsen. Gürtelrose = Herpes Zoster.                                                                                                                                                                                                                   | stinkendem, verkäsendem Abbau des<br>Melanoms.<br>Danach bleibt die Haut dort dünn und<br>faltig.  Nach Konfliktlösung kommt es zu mehr<br>oder weniger schmerzhaften Bläschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verletzung der Integrität. Sich verunstaltet oder besudelt fühlen. z.B. o nach Brustamputation. nach Beschimpfung: z.B.: "Du Kotzbrocken!"  Schwerer Besudelungs- oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| kleine, amelanotische Knoten, die unter der Epidermis entlang der Nervensegmente wachsen. <b>Gürtelrose</b> = <i>Herpes Zoster</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oder weniger schmerzhaften Bläschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| unterschiedlichen Formen des H. Zoster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | werden. Werden die Bläschen durch<br>mechanischen Einfluss geöffnet, kann<br>dieser Vorgang stinken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verunstaltungskonflikt mit öffentlicher Beschämung.  z.B. vornehmer Mensch muss im Spital auf Bettpfanne stuhlen und fühlt sich dadurch beschmutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gürtelrose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>kleine, amelanotische Knoten an den<br>betroffenen Stellen.<br>Z.B. <b>Akne</b> <i>vulgaris.</i><br>Unterschiedliche Konfliktfärbung führt zu<br>unterschiedlichen Akne-Formen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verkäsender, nekrotisierender Abbau<br>nach Konfliktlösung.<br>Akneknoten können ausgedrückt<br>werden.<br>N.B.: möglicherweise hat die hormonelle<br>Umstellung einen Einfluss auf den Akneverlauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leichter Besudelungskonflikt. Besonders das Gesicht betreffend.  Pubertätsprobleme. "Alle sehen mich an!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akne vulgaris  Kleinhirn-mesoderm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Im Konflikt entstehen unterschiedlich große schmerzlose Fett- oder Bindegewebe-<br>Nekrosen.  Verschlechterung durch das Heilödem aktiviert den Konfli<br>ung führt zur Heilphase, die über neuerliche optische Vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Während der Heilphase schwillt die Haut<br>über den Nekrosen an. Nach der<br>epileptoiden Krise Abschwellen/Narben.<br>ikt neuerlich, dadurch verringert sich das Ödem.<br>schlechterung zu einem Rezidiv führt etc., etc.                                                                                                                                                                                                                                                               | Leichter <b>Verunstaltungskonflikt</b> o "Mein Oberschenkel / Bauch / Busen gefallen mir nicht!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bindegewebe<br>Fettgewebe<br>Orangenhaut<br>Großhirn-mesoderm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Während der Konfliktaktivität wuchern die Gliazellen der Nervenscheiden. Diese Wucherungen nennt man Neuro-Fibrome: das sind unter der Haut fühlbare, schmerzlose Knoten in Nervennähe. Der Organismus schaltet so die Weiterleitung der intakten Hautrezeptoren zum Gehirn ab, die Sensibilität allerdings auch. NB.: Dass im ektodermalen Bereich etwas wuchert, ist eine Ausnahme, da im Regelfall ektodermales Gewebe                                                                                                                                                                                 | Nach Konfliktlösung kommt es allmählich wieder zu Empfindsamkeit, kurzfristiger Überempfindlichkeit= Hypersensibilität, schließlich zu normaler Empfindlichkeit des Hautareals. Die Knoten können:  In ihrer Größe verbleiben und sind als "gutartiges Gewebe" höchstens ein kosmetisches Problem.  Von Bakterien in talgig-weiche                                                                                                                                                       | <ol> <li>Berührungskonflikt.</li> <li>Eine Berührung wird als extrem unangenehm und unerwünscht, "kotzig", "schleimig" empfunden.</li> <li>Schmerzkonflikt. Während besonders unerträglichen Schmerzen.</li> <li>Z.B.</li> <li>Schlag gegen Schienbein/ Kopf</li> <li>Tumorschmerz.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periphere Nerven-<br>Scheiden<br>Glia<br>Grützbeutel<br>Neuro-Fibrome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verschlechterung durch das Heilödem aktiviert den Konfling führt zur Heilphase, die über neuerliche optische Verschleiten der Konfliktaktivität wuchern die Gliazellen der Nervenscheiden. Diese Wucherungen nennt man Neuro-Fibrome: das sind unter der Haut fühlbare, chmerzlose Knoten in Nervennähe. Der Organismus schaltet so die Weiterleitung der intakten Hautrezeptoren zum Gehirn ab, lie Sensibilität allerdings auch.  IB.: Dass im ektodermalen Bereich etwas wuchert, ist | Vährend der Konfliktaktivität wuchern die Sliazellen der Nervenscheiden.  Vährend der Konfliktaktivität wuchern die wieder zu Empfindsamkeit, kurzfristiger Überempfindlichkeit= Hypersensibilität, schließlich zu normaler Empfindlichkeit des Hautareals.  Die Knoten können:  In ihrer Größe verbleiben und sind als "gutartiges Gewebe" höchstens ein kosmetisches Problem.  Von Bakterien in talgig-weiche | Vährend der Konfliktaktivität wuchern die bliazellen der Nervenscheiden.  Vährend der Verschlechterung zu einem Rezidiv führt etc., etc.  Vährend der Konfliktaktivität wuchern die wieder zu Empfindsamkeit, kurzfristiger Überempfindlichkeit – Hypersensibilität, schließlich zu normaler Empfindlichkeit des Hautareals.  Die Knoten können:  o In ihrer Größe verbleiben und sind als "gutartiges Gewebe" höchstens ein kosmetisches Problem.  o Schlag gegen Schienbein/ Kopf Tumorschmerz |

# HERZ- KREISLAUFORGANE <:>

| HIRNHERD                                                                  | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                       | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORGAN/DIAGNOSE                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Mittelhirn sehr<br>nahe zum<br>Stammhirn                                  | Während der Konfliktaktivität kommt es an dem, durch den Konfliktinhalt betroffenen Herzabschnitt zu vermehrter "Peristaltik" = Muskeltätigkeit. Der Rest der Herzmuskeln ist, wie bei jedem Stress, eher lahm.  Die so unkoordinierte Muskelarbeit verringert die Herzauswurfleistung. | Nach Konfliktlösung kommt es lokal zu<br>geringer Muskelschwäche, in den übrigen<br>glatten Muskeln zu vermehrter Peristaltik.<br>Während der epileptoiden Krise spürbares<br>"Herzstolpern".                                                                                                            | Bewältigungskonflikt. Etwas nicht weitertransportieren können. Möglicherweise ähnlicher Konflikt wie bei Darmmuskeln, hier: ein Blutgerinnsel = Herzensangelegenheit nicht weitertransportieren = nicht bewältigen können(?)                                                                                                                         | Herzmuskeln Glatte Fasern Herzmuskelschwäche Mittelhirn-mesoderm                         | 1 |
| Großhirnmark<br>Nächst mittlere<br>Brustwirbelsäule                       | Während der Konfliktaktivität kommt es zu<br>Nekrosen der Herzmuskeln mit<br>Herzschwäche.<br>Nach zahlreichen Rezidiven wird das Herz<br>abnorm groß und schwach sog. "dilatative<br>Herzmuskelschwäche".                                                                              | Nach Konfliktlösung füllen sich Nekrosen mit Ödem, was anfangs die Herzleistung schwächt.  Ausgedehnte Nekrosen führen zu Herzmuskelentzündung = Myokarditis.  Danach Hypertrophie der Herzmuskeln, schließlich verbesserte Herzleistung.                                                                | Inkompetenz-Konflikt. Selbstwerteinbruch die Schwäche das Herzens betreffend: "Ich war nicht großzügig genug", "Ich hätte verzeihen sollen!"                                                                                                                                                                                                         | Herzmuskeln Quergestreift -Entzündung = Myokarditis Herzmuskelschwäche Großhirn-mesoderm | 2 |
| Hirnstamm-<br>Mittelhirn im<br>Übergang zum<br>Marklager,<br>seitengleich | Während der Konfliktaktivität kommt es zu<br>Nekrosen der Herzinnenwand bzw. den<br>Herzklappen, auch die Klappenfasern<br>können reißen. Die Klappenventile werden<br>undicht, die daraus folgenden Herz-<br>Klappenfehler führen schließlich zu Herz-<br>Kreislaufschwäche.           | Zu Beginn der Heilphase Entzündung der Herzinnenwand= Endokarditis. Thrombenbildung und Thrombenabriss führen je nach Lage zu Embolien in Lungenarterie oder Aorta.  Nach der epileptoiden Krise schrumpfen die Klappen →" Herz-Klappenfehler".                                                          | <b>Selbstwerteinbruch (SWE)</b> die Herzleistung betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herz-Innenwand Endokard Herz-Klappen Endokarditis Herzklappenfehler Kleinhirn-mesoderm   |   |
| Kleinhirn hinter<br>vierten Ventrikel                                     | Während der Konfliktaktivität bilden sich<br>teils runde, teils flächige kleine Knötchen<br>an der Herzbeutelinnenschicht, sog.<br><i>Mesotheliome</i> .                                                                                                                                | Die sich in der Heilphase verflüssigenden Mesotheliome führen zum sog.  Herzbeutelerguss, der die Herzbewegung einschränkt und so die Herzleistung schwächt.  Bei großer Konfliktmasse kann die massive Flüssigkeitsansammlung zur völligen Blockade der Herzbewegung führen = sog. Herzbeuteltamponade. | <ol> <li>Attacke gegen das Herz.</li> <li>Tatsächlicher Herzinfarkt, bei dem man instinktiv den Ernst der Bedrohung erkennt.</li> <li>Diagnose " Sie sind schwer herzkrank!".</li> <li>Sich etwas sehr "zu Herzen nehmen". Z.B. man fühlt, dass man einem geliebten Menschen Schmerz zugefügt hat und hält Verzeihung für ausgeschlossen.</li> </ol> | Herzbeutel Perikard  Mesotheliome Perikard-Erguss Herzbeuteltamponade                    |   |

| HIRNHERD                                                              | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Rechts periinsulär im Bereich der sensorischen Grohirnrinde.          | Während der Konfliktaktivität kommt es zu kleinen Geschwüren (Ulzera) an der Intima der Koronar Arterien.  Da diese Gefäße als Kiemenbogen-Abkömmlinge vom Großhirn sensibel versorgt werden, kommt es jetzt zu Brustenge und heftigen, ziehenden Schmerzen über dem Herz = Angina Pektoris.  N.B.: Der linkshändige Mann entwickelt bei diesem Revier-Konflikt Koronar-Venen Ulzera. Siehe dort.  Konstellation: !! Sobald eine Konstellation mit einem anderen Konflikt eintritt, schreiten die organischen Veränderungen weniger rasch voran und werden auch nach jahrelanger Aktivität keinen tödlichen Herzinfarkt verursachen!!  Depression: Ein schwacher, rechtshändiger Mann kann die Stressphase nicht zur Konfliktlösung nutzen. Er resigniert und wird depressiv.  Beim nächsten Revierkonflikt reagiert er mit Prostataschwellung statt mit den Koronararterien. | Nach Konfliktlösung schwillt allmählich die Intima im Geschwürsbereich, es kommt zu Ansteigen des Cholesterins, Thrombenbildung Gefäßverengung=Koronar-Arterienstenose 2 bis 6 Wochen später, während der epileptoiden Krise, kommt es im betroffenen Gefäß zum Hirnherd-gesteuerten Krampf mit Mangeldurchblutung = akuter Herzinfarkt.  WICHTIG:  Je länger der Konflikt aktiv war, umso heftiger sind die Symptome.  Wenn der singuläre Konflikt länger als neu Monate aktiv war, verläuft der Herzinfarkt tro Intensivtherapie tödlich.  Für das Herzversagen sind nicht nur Herz-Gefäßveränderungen, sondern die ödematöse Veränderungen im Hirnherd ausschlaggebene So können ein Herzinfarkt und ein Schlaganfagleichzeitig auftreten, siehe Seite 14 und 42.  Wie bei jedem sensorischen Konflikt kommes auch hier in der epileptoiden Krise zu eine Absence, die bei großer Konfliktmasse zu Kollaps bzw. längerer Bewusstlosigkeit führt | dem Revier).  Streit mit Nachbar.  Dies gilt für:  1. den rechtshändigen Mann  2. die rechtshändige, maskuline Frau!!  N.B.: Maskulin gilt eine Frau, wenn sie nicht menstruiert, d.h. sie ist entweder schwanger, sterilisiert, im Klimakterium, oder nimmt die Pille bzw. hat einen aktiven weiblichen Revier-Konflikt!!  3. Die linkshändige Frau wird bei "Sexueller Frustration" statt den linkshirnigen Coronarvenen-Herd diesen rechtshirnigen Herd aktivieren und fast immer auch | Koronar Arterien  Angina Pektoris  Arrhythmie  Cholesterinerhöhung  Herzinfarkt  Herzgefäßkrankheit  Linksherzversagen  Arterien-Stenose | 5 |
| Rechts periinsulär<br>im Bereich der<br>sensorischen<br>Grohirnrinde. | 1. Aorta: Während der Konfliktaktivität kommt es zu Ulzera = kleine Defekte an der Intima der Aorta. Engegefühl in der Brust= Angina Pektoris und brennende, ziehende Schmerzen über dem Herz. Größere Defekte führen zu Aneurysma = Ausbuchtung der Gefäßwand, die auch platzen kann.  2. Halsschlagader= Arteria Carotis: Selten geringes Aneurysma.  3. Vordere Hirnarterie: Selten geringes Aneurysma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verengung=Stenose.  3. Vordere Hirnarterie:  Migräne  auf sel nic Kö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ähnlichen Konflikt wie oben die<br>Herzkranzarterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | olesterins wird vom Körper<br>der Cholesterinspiegel ist daher<br>er Reparaturbereitschaft des<br>n.                                     | 6 |

| HIRNHERD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                              | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Großhirnmark<br>entsprechend der<br>betroffenen<br>Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Während der Konfliktaktivität kommt es zu<br>Nekrosen der Arterien Wand, besonders in<br>der Intima aber auch in der<br>Muskelschicht großer Arterien.<br>Bei großer Konfliktmasse bildet sich ev.<br><b>Aneurysma</b> .                                                                       | Nach Konfliktlösung kommt es zur Auffüllung der Nekrosen, zu Entzündung = Arteriitis, Fett und Kalk-Einlagerungen bilden sog. atherosklerotische Plaques, die zu Embolie führen können. Verkalkung kleinster Arterien = Arteriolosklerose.                                                                                                        | Inkompetenz-Konflikt. Selbstwerteinbruch (SWE) wegen nicht Erreichens selbst auferlegter, ev. zu hoher Ziele des Alltags:  "", "Immer falle ich auf den selben Trick herein!"  "", "Nie kann ich mich gegen diese Person durchsetzen!"                                                                                                                                                                                                                               | Periphere Arterien  Arteriosklerose Atheromatose Arteriitis Aneurysma Embolie Großhirn-mesoderm | 7 |
| im Bereich der sensorischen  Großhirnrinde.  Ulzera ("Löcher", kleine Defekte) an der Intima der Koronar-Venen. Engegefühl in der Brust = <b>Angina Pektoris</b> mit leicht brennendem Schmerz über dem Herz, da diese Kiemenbogen-Abkömmlinge vom Großhirn sensibel versorgt werden.  Entzündung Thromben 2 bis 6 Wood epileptoide Lungening starkem Re |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | onar Venen, die ja in den rechten Vorhof münden, erzrasen = Tachykardie, die vor allem vom Hirnherd hlen manchmal.  nks = Rechtsherzversagen.                                                                                                                                                                                                     | Weiblicher Revierkonflikt.  Kampf mit Schwiegermutter Partnerprobleme Dies gilt für rechtshändige Frau.  Der linkshändige Mann aktiviert bei männlichem Revierkonflikt statt des rechtshirnigen HH diesen linkshirnigen Herd und erkrankt an den Herzvenen.  In Konstellation einer linkshändigen maskulinen Frau oder eines rechtshändigen, femininen Mannes kann dieser HH ebenfalls aktiviert werden. Die organischen Veränderungen sind dann weniger gravierend. | Koronar Venen  Angina Pektoris Herzrasen Lungeninfarkt Rechtsherzversagen                       | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |   |
| Links periinsulär im Bereich der sensorischen Großhirnrinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Während der Konfliktaktivität kommt es zu Nekrosen der Venen Wand, besonders in der Intima. Bei großen Venen auch in der Muskularis. Nach Rezidiven kommt es einerseits aufgrund der Wandverdünnung im Nekrosenbereich zu Ausbuchtungen, andererseits krampfen die Venen, sog.  "Krampfadern". | Nach Konfliktlösung kommt es zur mehr<br>oder weniger entzündlichen Schwellung<br>der Venenwand mit Thrombenbildung,<br>sog. <i>Thrombophlebitis.</i><br>Nach dem Erstkonflikt ist eine völlige<br>Heilung möglich.<br>Nach Konflikt-Rezidiven verdickt sich die<br>Venenwand wegen wiederholter, innerer<br>Narbenbildung, sog. <b>Varizen</b> . | Behinderungskonflikt. Leichter SWE, die betroffene Stelle betreffend. Das Gefühl eines "Klotz am Bein" kann Beinvenen verändern.  o eine ungewollte Schwangerschaft Kinder/Partner, die eine Karriere "behindern".                                                                                                                                                                                                                                                   | Periphere Venen Krampfadern (Thrombo-) Phlebitis Varizen Großhirn-mesoderm                      | 9 |

## **DAS LYMPHSYSTEM**

| HIRNHERD                                                                                                                                                                                                                                                         | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                          | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                          |                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Links periinsulär<br>im Bereich der<br>sensorischen<br>Grohirnrinde.                                                                                                                                                                                             | Während der Konfliktaktivität bilden sich kleinste Nekrosen der Lymphgefäßwand. Keine Symptome.                                                                                                                                            | Nach Konfliktlösung blockiert das Heilödem den<br>peripheren Lymphabfluss. Nach Erstkonflikt<br>völlige Heilung möglich.<br>Nach Rezidiven schrumpfen die Lymphgefäße,<br>es entsteht Lymphstau. Komplette Lymph-<br>Blockade führt zu sog. <b>Elefantiasis</b> .                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Leichter SWE</b> infolge Behinderung<br>oder Unzulänglichkeitsgefühl des<br>zugehörigen Skelettabschnittes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lymphgefäße<br>Elefantiasis<br>Lymphstau                                                                | 10                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | blockade fullit zu sog. Liefantiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Großhirn-mesoderm                                                                                       |                                                          |    |
| HH im Marklager der betroffenen Region entsprechend.  Während der Konfliktaktivität kommt es zu Nekrosen im Inneren der Lymphknoten.  Keine Schmerzen.  Sarkoidose:  Möglicherweise Ausdruck einer speziellen SWE-Kombination mit häufigen Rezidiven und rascher | kommt es zu Nekrosen im Inneren der Lymphknoten.                                                                                                                                                                                           | Wiederauffüllen der Nekrosen durch Zellwucherung.  Chmerzen.  Chmerzen.  Cherweise Ausdruck einer ellen SWE-Kombination mit  Wiederauffüllen der Nekrosen durch Zellwucherung.  Harte Schwellung des Lymphknoten (im Gegensatz zu Lymphknoten in Abszess- Nähe, die dort heiß und weich sind), jetzt Morbus Hodgkin genannt.  Nach der epileptoiden Krise schwillt der Lymphknoten allmählich ab meist bleibt ein                                                                                                  | <b>SWE</b> wegen eines bestimmten, in der Nähe liegenden Organs.  o "Meine Schulter, die ständig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lymphknoten  Lymphkrebs  =Morbus Hodgkin                                                                | 11                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sarkoidose: Möglicherweise Ausdruck einer speziellen SWE-Kombination mit häufigen Rezidiven und rascher                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schmerzt, ist nichts wert" betrifft die<br>Lymphknoten unter Axel.  o "Mein Magen ist nichts wert" betrifft<br>die Lymphknoten beim Magen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sarkoidose                                                                                              |                                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lösung des Konfliktes.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Großhirn-mesoderm                                                                                       |                                                          |    |
| Mittleres<br>Marklager rechts                                                                                                                                                                                                                                    | Während der Konfliktaktivität kommt es zu <b>Milz-Nekrosen</b> mit drastischem Abfall der Thrombozyten im Blut, sog. <i>Thrombozytopenie</i> .                                                                                             | Reparaturvorgängen der Milz-Nekrosen zu Milzschwellung, sog. <b>Milztumor</b> .  Anstieg der Blutplättchen = Thrombozyten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aliz-Nekrosen       mit       Reparaturvorgängen der Milz-Nekrosen zu       Die Ur-Panik, durch Verwerbeiten von der Milzschwellung, sog.         berie,       Anstieg der Blutplättchen = Thrombozyten.       Die Ur-Panik, durch Verwerbeiten von der Milzschwellung, sog.         berie,       Anstieg der Blutplättchen = Thrombozyten.       Die Ur-Panik, durch Verwerbeiten von der Milzschwellung, sog.         berie,       Anstieg der Blutplättchen = Thrombozyten.       Die Ur-Panik, durch Verwerbeiten von der Milzschwellung, sog. | Verblutungskonflikt. Die Ur-Panik, durch Verbluten kampfunfähig zu werden.  Bei stark blutenden Wunden. | Milz  Blutplättchen-Mangel  =Thrombozytopenie  Milztumor | 12 |
| N.B.: Aufgrund der Milz-Nekrosen "flüchten" die Thrombozyten in die Milz.<br>Damit wird bei stark blutender Verletzung eine ausgedehnte Thrombose der Blutgefäße verhindert. Nach Konfliktlösung gelangen die Thrombozyten wieder in das periphere Blut.         |                                                                                                                                                                                                                                            | Bei Konfliktwiederholungen bleibt ein Milztumor infolge Narbenbildung bestehen = Sarkoidose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>Bei Angst vor Blutabnahme oder Bluttransfusion.</li> <li>Arzt sagt: "Sie haben Blutkrebs!"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sarkoidose                                                                                              |                                                          |    |
| Thiombozyten weder it                                                                                                                                                                                                                                            | t das peripriere blut.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Großhirn-mesoderm                                                                                       |                                                          |    |
| Rechts frontal kol<br>Ne<br>Kie<br>N.B<br>Kie<br>Ent<br>Hal                                                                                                                                                                                                      | Während der Konfliktaktivität<br>kommt es zu unbemerkten<br>Nekrosen im Inneren der<br>Kiemenbogengänge.<br>N.B.: Nach Reifung des Embryos ruhen die<br>Kiemenbogengänge als Reste embryonaler<br>Entwicklung wie Blindsäcke im Gewebe des | kommt es zu unbemerkten Nekrosen im Inneren der Niemenbogengänge. N.B.: Nach Reifung des Embryos ruhen die Kiemenbogengänge als Reste embryonaler Entwicklung wie Blindsäcke im Gewebe des Hals- und Brustraumes ohne spezielle  zystischem Anschwellen der Blindsäcke, nach der epileptoiden Krise ev. zum Abschwellen. Nach mehreren Rezidiven wird die Zyste durch Gewebewucherungen aus der Zystenwand solide = Induration. Jetzt klinisch als zentrozystischzentroblastisches Non-Hodgkin-Lymphom bezeichnet. | Frontal-Angst. Etwas oder jemand kommt frontal, unausweichlich und bedrohlich näher. Dies gilt für den rechtshändigen Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kiemenbogengänge<br>Reste embryonaler<br>Entwicklung. Sie gehören<br>nicht zum Lymphsystem, sie         | 13                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>Ein linkshändiger Mann wird bei gleichem<br/>Konfliktinhalt einen Kropf bekommen.</li> <li>Eine linkshändige Frau wird bei einem<br/>Ohnmächtigkeits-Konflikt dieses<br/>Kiemenbogenrelais aktivieren, statt, wie die<br/>Rechtshänderin, das Schilddrüsenrelais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | sind ektodermal.  Non-Hodgkin-Lymphom                                                                   |                                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hals- und Brustraumes ohne spezielle Funktion.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ektoderm                                                                                                |                                                          |    |

# HORMONSYSTEM



| HIRNHERD            | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                               | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIO KONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stammhim rechts     | Vermehrte <b>Milchproduktion</b> auch ohne Schwangerschaft, selten auch beim Mann. <b>Prolaktinom:</b> Prolaktin-produzierender Tumor. <b>N.B.:</b> Bei massiver Angst, das Kind nicht ernä ausgebildeten Plazenta zu <b>Minderwuchs</b> , ja s | schaft "anhalten", wenn zum Zeitpunkt der Geburt kein                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>A) "Ich bin zu klein, darum erreiche ich den Brocken nicht".</li> <li>B) "Ich kann mein Kind/ die Familie nicht ernähren" z.B. wegen Tod des Ernährers. Auch im übertragenen Sinn: "nicht genug Fürsorge/Liebe geben", z.B. nach Scheidung wegen Existenzangst und/ oder Zeitmangel.</li> <li>C) "Ich bin zu langsam, um mein Kind/ mich selbst zu ernähren".</li> <li>D) Unerträglich starker Stress.</li> </ul> | Hypophysen Vorder-Lappen Hormonproduktion von:  A) STH= Wachstumshormon für alle Organe  Akromegalie  B) Prolaktin= Milchbildungsförderndes Hormon für die Brustdrüsen  Prolaktinom  C) TSH= Schilddrüsenhormon- förderndes Hormon Morbus Basedow  D) ACTH= Stresshormon-förderndes Hormon für die Nebennierenrinde.  Morbus Cushing Hypophysen-Adenom | 1. |
| Stammhirn<br>rechts | Während der Konfliktaktivität kommt es zu knotiger Wucherung der Schilddrüsenzellen mit vermehrter Hormonbildung.  Schilddrüsen- <b>Überfunktion</b> = Hyperthyreose; "Heisser Knoten", (Thyreotoxikose), M. Basedow.                           | In der Heilphase können die Knoten mit Hilfe von Pilzen oder Pilzbakterien verkäsen, die Funktion der Schilddrüse normalisiert sich wieder. Ohne Keime bleibt die Überfunktion bestehen und eine medikamentöse Therapie ist erforderlich.  Zahlreiche Rezidive führen zu dauerhaften Drüsenzellverlust = SD- <b>Unterfunktion</b> . | Den Brocken = Geld nicht schnell genug zu fassen kriegen.  Die Verkäufer-Kollegin ist schneller in der Kundenbetreuung, sie bekommt daher mehr Provision.  Jich arbeite bis fünf und muss dann schnell heim, meine kranke Mutter betreuen und hab dann noch einen Job!"                                                                                                                                                    | Schilddrüse (SD) Drüsenzellen SD-Hormon-Produktion SD Überfunktion SD Unterfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  |

| HIRNHERD                                            | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BIO KONFLIKT                                                                                                                                                                | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inks frontal                                        | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>zu Nekrosen (Zellzerstörung) im<br>Schilddrüsen-Zwischengewebe.<br>Äußerlich ist nichts erkennbar, aber<br>gelegentlich spürbares Ziehen in der<br>Schilddrüse.<br>Normale Schilddrüsenfunktion.                                                                                         | Anfangs zunehmende, zystische Schwellung der Schilddrüse, weil das Heilödem im Gewebe gestaut wird. Sog . <i>Euthyreote Struma</i> , d.h. Kropf mit normaler SD-Hormon-Funktion. Diese Gänge können auch im mittleren Brustraum (=Mediastinum) liegen und bilden so das <i>retrosternale</i> (=hinter dem Brustbein) oder <i>mediastinale</i> ( im Mittelbrustraum) Struma. Durch die Nähe zu Herz und Luftröhre kommt es ev. zu rascher Atemnot beim Laufen etc. | Ohnmächtigkeits-Konflikt.  o "Ich müsste etwas tun, aber mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts tun!"  o "Hilft mir denn hier keiner, man müsste doch da etwas tun!!" | Schilddrüse Zwischengewebe SD-Hormon-Aktivierung  Kropf =Euthyreote Struma ektoderm                            |
| Stammhirn<br>rechts                                 | Wucherung der Drüsenzellen zu kompakten, harten Adenom-Knoten mit Überfunktion.  Diese Drüsenzellen sind Reste der archaischen Darmschleimhaut und reagieren deshalb mit Wucherung, um durch "Schleimvermehrung" den "Brocken" besser weiter gleiten zu lassen, obwohl sie jetzt statt Schleim das <b>Parathormon</b> produzieren. | Meist bleiben nach der Konfliktlösung die<br>derben, knotigen Nebenschilddrüsen-Tumoren<br>bestehen und werden eingekapselt.<br>Pilze oder Pilzbakterien verkäsen solche<br>Knoten. Danach kann sich die Funktion wieder<br>normalisieren.<br>Häufige Rezidive reduzieren das Drüsengewebe<br>zu einer dauerhaften Unterfunktion.                                                                                                                                 | Einen <b>Brocken nicht hinunterschlucken können</b> . Sich etwas nicht einverleiben können.                                                                                 | Nebenschilddrüse Parathyreoidea Parathormon ist für den Kalziumstoffwechsel wichtig  Kalkstoffwechsel- störung |
| Zwischen<br>Aittelhirn und<br>ninterem<br>Aarklager | Wegen Nekrosen der Nebennieren-<br>rinde kommt es zu Hormonmangel, v.a.<br>Cortisol. Trotz des Konfliktaktivitäts-<br>Stresses extreme Müdigkeit. (Addison/<br>Waterhouse-Friederichsen Syndrom).                                                                                                                                  | Die sich nun bildenden Zysten entwickeln<br>Zellen, die Cortisol, aber auch Aldosteron und<br>andere Hormone im Übermaß produzieren.<br>Frauen vermännlichen (Haarwuchs), Männer<br>verweiblichen (Brust). Cushing-Krankheit.                                                                                                                                                                                                                                     | "Auf das falsche Pferd gesetzt".  Den falschen Weg eingeschlagen.  Die Autobahnausfahrt versäumt.  Die "Innere Bremse" ziehen.  Aus der Bahn geworfen sein.                 | Nebennieren<br>Rinde<br>Hormonstoffwechsel-<br>störung<br><i>Großhirn-Mesoderm</i>                             |
| Herde im<br>Sympathikus-<br>Grenzstrang             | Während der Konfliktaktivität wuchert<br>ein Tumor, der Stresshormone Adrenalin,<br>Noradrenalin und Dopamin überproduziert,<br>das sog. Phäochromozytom. Es führt zu<br>vegetativer Regulationsstörung.                                                                                                                           | Nach Konfliktlösung ev. Nebennierenmark<br>Apoplexie (?)  NB.: Oft Kombination mit Hypophysenveränderung und<br>Zwischenhirnherden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unerträglich starker Stress</b> .<br>z.B. Massives Mobbing mit extremen<br>Existenzängsten.                                                                              | Nebennieren<br>Mark<br>Gestresste Müdigkeit<br><i>ektoderm</i>                                                 |
| Großhirnmark<br>occipital                           | Während der Konfliktaktivität entstehen<br>meist unbemerkt Nekrosen des Hoden-<br>Zwischengewebes.<br>Gleichzeitig wird die Produktion von<br>Testosteron reduziert, auf Lange Sicht<br>kommt es zu Testosteronmangel.                                                                                                             | In der ersten Hälfte der Heilphase bildet sich<br>eine <b>Hoden-Zyste</b> , die in der zweiten<br>Heilphasenhälfte durch Wucherung der<br>Gewebezellen indurieren kann und bis ins hohe<br>Alter Testosteron produziert.<br>Nach der epileptoiden Krise spürbares Ziehen<br>im Hoden durch Narbenschrumpfung.                                                                                                                                                     | <ol> <li>Verlustkonflikt eines lieben Menschen/ Tieres wegen Tod oder Weggang.</li> <li>Hässlicher, halbgenitaler Konflikt mit einer Frau (extrem selten).</li> </ol>       | Hoden Zwischengewebe Testosteron-Produktion  Hodenzyste Testosteron-Mangel                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Großhirn-Mesoderm                                                                                              |

| HIRN-HERD                                  | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONFLIKTLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIO KONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ORGAN/DIAGNOSE                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Großhirnmark<br>occipital                  | Während der Konfliktaktivität kommt<br>es zu Nekrosen des ovariellen<br>Zwischengewebes ohne Schmerzen.<br>Extrem seltener Zufallsbefund:<br>"Kleines Ovar".<br>Östrogenmangel.                                                                                                                                                                                                                                                     | In der ersten Hälfte der Heilphase bildet sich eine <b>Eierstock- Zyste.</b> Ist die Zyste sehr groß (maximal wie neun monatige Schwangerschaft!!), wächst sie während der exsudativen Phase in das umgebende Gewebe, um sich mit Blutgefäßen zu versorgen = sog. <b>penetrierendes</b> Wachstum.  Sobald sich ein Gefäßstiel gebildet hat, <b>kapselt</b> sie sich vom umgebenden Gewebe <b>ab</b> . In der zweiten Heilphasenhälfte kann sie abschwellen oder indurieren. So kann sie bis ins hohe Alter <b>Östrogen</b> produzieren. | <ol> <li>Verlustkonflikt eines lieben Menschen oder Tieres wegen Tod oder Weggang.</li> <li>Hässlicher, halbgenitaler Konflikt mit einem Mann.</li> <li>Mann, den man gut leiden kann, entpuppt sich als sexuell pervers.</li> <li>Bei Lesben auch Konflikt mit maskuliner Frau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      | Eierstock Zwischengewebe Östrogen-Produktion Eierstock-Krebs Eierstock-Zyste  Großhirn-Mesoderm                           | 8  |
| Zwischenhirn<br>links, nahe<br>Vorderhorn  | Während der Konfliktaktivität kommt es zur Blockade der Alphazellen, d.h. zu <b>Glukagonmangel</b> .  N.B.: Das Hormon Glukagon fördert im Stress die rasche Freisetzung des Zuckers aus der Zelle (Leber, Muskel) ins Blut / Hirn.  Daraus folgt v.a. im Stress eine Unterzuckerung = Hypoglykämie.  Sog. "Fressanfälle" während einer ekelig-grauslichen Diät.  Ohnmachtsanfälle nach erster Regel-Blutung bei Teenagern.         | Langsame <b>Normalisierung</b> des Blutzuckerspiegels nach Konfliktlösung.  Während der epileptoiden Krise kann es kurzfristig zu einem neuerlichen Abfall und anschließend zu einem lang anhaltenden deutlichen Anstieg des Blutzuckers bis zur Normalität kommen.  Ev. <b>Glukagonom</b> .                                                                                                                                                                                                                                            | Angst-Ekel vor jemand / etwas. Angst, etwas Ekeliges berühren, erleben oder tun zu müssen.  Erste Regelblutung unaufgeklärter Madchen.  Vergewaltigungsangst.  Ekel vor seinem eigenen "Fettkörper" und Angst, dass er noch fetter wird.  Dies gilt für eine rechtshändige, menstruierende Frau oder einen linkshändigen Mann bei "Sträube-Konflikt".  Die maskuline Linkshänderin wird bei gleichem Konfliktinhalt einen Insulinmangel erleiden.                                                                                                | Bauchspeicheldrüse<br>Alpha-Zellen<br>Glukagon-Produktion  Alphazell-Tumor =Glukagonom Glukagonmangel Niederer Blutzucker | 9  |
| Zwischenhirn<br>rechts, nahe<br>Vorderhorn | Während der Konfliktaktivität kommt es zur Blockade der Betazellen und dadurch zu <b>Insulinmangel</b> .  N.B.: Insulin fördert die Einschleusung von Blutzucker in die Zelle (Leber, Muskel) zum Reservespeicher-Aufbau.  Da der von der Nahrung aufgenommene Zucker nicht in die Zelle gelangt, steigt der Blutzucker; die Zellen hungern, die Leber produziert zuviel Zucker, es resultiert Diabetes mellitus = Zuckerkrankheit. | Nach Konfliktlösung produzieren die Betazellen des Pankreas vorübergehend zu viel Insulin. Insulindiabetiker haben jetzt Probleme mit der Insulindosierung.  Während der epileptoiden Krise kann es relativ rasch aber kurzfristig wieder zu Insulinmangel kommen, danach zur langsamen Normalisierung der Insulinproduktion.  Ev. Insulinom.                                                                                                                                                                                           | Sträube-Konflikt gegen jemand / etwas.  Nicht verheiratet sein wollen aber aus finanziell-existenziellen Gründen "müssen".  Dies gilt für einen rechtshändigen Mann. Ein Linkshänder wird bei gleichem Konfliktinhalt einen Glukagonmangel erleiden. Die linkshändige, feminine Frau aktiviert bei Angst-Ekel-Konflikt diesen Hirn-Herd.  N.B.: Bei Vergewaltigung können sofort gleichzeitig beide Hirn-Herde (Alpha und Beta-Zellen) aktiviert werden. Der Blutzucker ist dann meist normal, nur der Provokationstest (OGTT) ist pathologisch. | Bauchspeicheldrüse Beta-Zellen Insulin-Produktion  Betazell-Tumor =Insulinom  Diabetes mellitus Hoher Blutzucker          | 10 |

# NERVEN-SINNES-SYSTEM °{!}°

## Allgemeines und Wichtiges:

Das menschliche Gehirn besteht zu 10 % aus Nervenzellen/Fasern und zu 90 % aus Bindegewebe, das sich hauptsächlich aus zwei Gliazellen-Gruppen zusammensetzt: Die **mesodermale**, kleine und bewegliche **Mikro-Glia**.

Die wahrscheinlich **ektodermale**, große und standortfixierte **Makro-Glia**. Eventuelle Reparaturen oder Wucherungen erfolgen hauptsächlich durch Gliazellen, obwohl sich die Nervenzellen beim Erwachsenen noch teilen können.

#### Das Lern-Hirn:

Das Gehirn ist so gebaut, dass wir ständig lernen "müssen"; wir können nicht "Nicht-Lernen". Dazu ist unser Hirn mit zwei "Erinnerungsschleifen" ausgestattet:

- ° Dem Mandelkern: er speichert die Angst einer beängstigenden Situation. Dies führt dazu, dass wir uns bei Wiederholungen an diese Angst erinnern und besser acht geben.
- ° Dem Limbischen System: hier wird die Freude gespeichert. Dies führt dazu, dass wir uns in ähnlichen Situationen der Freude erinnern und unser Selbstgefühl und Selbstwertgefühl erhöhen.

#### Was ist ein Hirnherd?

Wie eingangs erwähnt existieren im Gehirn bestimmte Areale, die sich im Konfliktfall synchron mit dem zugehörigen Organ verändern. Vereinfacht gesagt, "steuern" diese Areale wie ein Relais die Organveränderungen. Es gibt keine Organ- Veränderung ohne einen Veränderung am zugeordneten Hirnrelais!

Die Topographie sowie die Zuordnung dieser Steuerungszentralen zu bestimmten Keimblättern ist für Mensch und Tier gleich und wird im Computertomogramm vom Gehirn = CCT sichtbar:

Entsprechend der **Zweiphasigkeit jedes gelösten Konfliktverlaufes** gibt es zwei unterschiedliche Erscheinungsformen der Hirnherdes:

- 1. Solange ein Konflikt Aktivität zeigt, sind im CCT **Schießscheibenringe** von unterschiedlicher Größe (Millimeter bis Dezimeter im Durchmesser) sichtbar. Histologisch kommt es im betroffenen Bereich u.a. zu einem Verlust der neuronalen Isolationsschicht (Glia). Ausgelöst vermutlich durch eine stehende Welle (?).
- 2. Nach Konfliktlösung setzt die Heilphase in Form einer Entzündung ein. Histologisch beginnen jetzt die Gliazellen in dem nun ödematisierten Gewebe zu wuchern, um die Isolierschicht zu reparieren. Die scharfen Schießscheiben im CCT sind jetzt mehr oder weniger runde, **dunkle** Flecke.

Nach der Narbenschrumpfung ist im CCT eine kleine, helle, nicht mehr Kontrastmittel anreichernde Stelle.

Wenn gleichzeitig mehrere Herde in Lösung gehen, kann das so ausgelöste massive Hirnödem zum Tod führen. Konfliktlösungsprogramme ohne Kenntnis um den Aktivitätsgrad eines Konfliktes sind daher eher bedenklich. Kommt es über Jahre hinweg zu häufigen Rezidiven, wird das Gliagewebe infolge Vernarbung so brüchig, dass ein neuerlicher Konflikt zu Gewebezerreißung und/oder Blutungen führt. Dies bezeichnen wir als "Schlaganfall".

### Schlaganfall:

Als Schlaganfall wird eine zentralnervöse, akute, motorische und/oder sensorische Lähmung bezeichnet. Darüber hinaus gibt es auch postsensorische = Periost-Lähmung, siehe Periost. Wir unterscheiden einen roten und einen weißen Schlaganfall.

## Der weiße Schlaganfall:

Ursache der Lähmung beim weißen Schlaganfall ist ein **aktiver**, motorischer, sensorischer oder postsensorischer **Konflikt** ( siehe unten), dem jedoch schon (subklinische) Rezidive vorangegangen sein müssen, da Psyche und Gewebe zunehmend brüchig reagieren. Wie bei jeder Konfliktaktivität kommt es zu Dauersympathikotonie, die den Menschen blass, kalt, gespannt, unruhig und schlaflos sein lässt.

## Die Epileptoide Krise (E.K):

Die E.K. eines weißen Schlaganfalles kann unterschiedlich in Erscheinung treten: Als kurzdauernder Schlaganfall (TIA), der sich nach Minuten/Stunden zurückbildet. Als länger dauernder Schlaganfall (mehrere Tage) sog. PRIND. Als roter Schlaganfall.

## Roter Schlaganfall:

Der rote Schlaganfall ist sicheres Zeichen einer **Lösung** eines ev. jahrelang aktiven **Konfliktes** und oder mit **großer Konfliktmasse**. Dabei kann es je nach Konfliktmasse schon vor der E.K. in dem sehr brüchig gewordenen Glia-Narbengewebes des Hirnherdes zur Zerreißung infolge massiver Ödematisierung, maligner Hirndrucksteigerung, ev. auch **Hirn-Blutung kommen**. Der Pat. ist in tiefer Vagotonie.

## **Stammhirn**-Schlaganfall:

Auch im Stammhirn wird durch ständige Rezidive entodermaler Konflikte das Gewebe brüchig. Da motorische und sensorische Hirnnerven durch das Althirn verlaufen, können Stammhirn-Schlaganfälle in entodermalen Organen direkt und in ektodermalen Organen indirekt, durch Schäden an den Leitungsbahnen, Störungen verursachen. Siehe auch Seite 8.

## Ein Schlaganfall ist jedenfalls viel mehr als nur ein Problem der Hirngefäße!!

## Migräne:

Die Migräne wird auch "kleine Epilepsie" genannt. Sie wird prinzipiell durch die epileptische Krise mehrerer Hirnherde, vor allem im Hinterkopfbereich, ausgelöst, ist jedoch sehr komplex.

**Hirntumor:** ist immer ein Narbengewebe nach häufigen Rezidiven. Im CCT erscheinen manchmal die HH der Heilphase als Tumore, die sich in einem Kontroll-CCT nicht mehr finden.

## Hirnherde und Psyche:

Zusammenhänge von Hirnherden und psychischem Verhalten siehe Seite 13 ff.

| HIRNHERD                                                                                                                                                                              | KONFLIKT AKTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORGAN                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwischenhirn                                                                                                                                                                          | Während der Konfliktaktivität kommt es zu<br>Nekrosen in unterschiedlichen Arealen des<br>Thalamus. Daraus folgt chaotische Regulations-<br>störung des vegetativen Systems:<br>Rastlosigkeit, Schlafunvermögen, Manie,<br>Blutdruckschwankung, hormonelle und<br>blutchemische Entgleisungen.                                                                                                                                                                                                               | Nach Konfliktlösung kommt es zu: Schwellung des Thalamus, ein- oder beidseitig, Gefahr von Ausbildung eines inneren Wasserkopfes = Hydrozephalus internus. Normalisierung der vegetativen und laborchemischen Parameter. Lange Phase mit extrem tiefer Vagotonie, Kollapsneigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Völlige Selbstaufgabe.  o "Ich habe nicht einmal die Kraft, mich umzubringen".  o Nach Verschüttung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thalamus Innerer Wasserkopf Vegetative Regulationsstörung ektoderm                                                                                      |
| Großhirn<br>Motorische Rinde                                                                                                                                                          | Während der konfliktaktiven Phase werden die motorischen Impulse in der Hirnrinde mehr oder weniger abgeschwächt, d.h. es kommt zur Funktionsminderung der peripheren Nerven.  Die betroffenen Muskeln werden schwächer, Bewegungsabläufe verändern sich; wenn es zu keiner Konfliktlösung kommt, entwickelt sich schließlich eine zentrale Muskel-Lähmung, die Multiple Sklerose.  Ständige Rezidive, sog. "hängende Heilung" erzeugen nach Jahren das Vollbild des Morbus Parkinson.  Siehe auch Seite 21. | Nach Konfliktlösung kommt es anfangs zu Ödembildung im Hirnherd, wodurch sich die Muskelleistung zu Beginn der Heilphase verschlechtert.  Während der <b>epileptoiden Krise</b> kann es zum <b>epileptischen Anfall</b> kommen, bei dem die <u>unterdrückte Bewegung</u> krampfhaft wiederholt wird; danach Normalisierung.  Z.B. Ein Philharmoniker schreckt oft durch die, für sein feines Gehör "schrägen" Töne des sonntäglichen Frühschoppenkonzert unsanft aus den Schlaf:"Es ist zum <u>Davonlaufen</u> " = motorischer Konflikt.  Beim beschaulichen Kaffee am Nachmittag setzt die Krise als kurzer Epi-Anfall mit <u>Laufbewegungen</u> ein.  Nach Rezidiven kommt es entsprechend der Konfliktmasse zum <b>Schlaganfall</b> . | Motorischer Konflikt. Unfähig sein, eine erwünschte Bewegung wegen innerlichem oder äußerem Widerstand durchzuführen.  1. Etwas oder jemand abwehren bzw. festhalten wollen, aber nicht können.  Ein Kind wird zur Blutabnahme festgehalten und kann nicht entfliehen.  Sich selbst bei einem Absturz (Berg, Dachdecker) nicht festhalten können.  Aus einer verhassten Situation nicht davonlaufen können oder jemand am Davonlaufen nicht hindern können.  Geschiedene Mutter kommt mit ihren halbwüchsigen Kindern nicht zurecht. | Motorisches Zentrum  Epilepsie  Morbus Parkinson  Multiple Sklerose  Schlaganfall  ektoderm                                                             |
| Großhirn Gensorische Rinde Ein extrem heftiger Konflikt trifft.zentral, d.h. in Scheitelhöhe, beide Hirnhälften gleichzeitig und führt sofort zur Konstellation. Sog. Zentralkonflikt | Während der Konfliktaktivität kommt es zu Nekrosen der ektodermalen Hautrezeptoren an der betroffenen Stelle, d.h. Reduktion der Empfindlichkeit bis zu Unempfindlichkeit = <b>Hypästhesie</b> .  Liegt der Hirnherd nahe der Mantelkante, kommt es zusätzlich zu deutlichen Kurzzeitgedächtnisstörungen!  Während der Konfliktaktivität wird die Haut an der betroffenen Stelle blass, kühl, trocken und rau. Nach längerer Konfliktdauer nässen diese Stellen. Auch Haarausfall ist möglich.               | Nach Konfliktlösung reagieren die Hautrezeptoren zuerst überempfindlich = Hyperästhesie, teilweise lästiger Juckreiz.  Bei allen sensorischen und postsensorischen Konflikten kommt es während der epileptoiden Krise zu mehr oder weniger langen Absencen*.  *Das ist eine Bewusstlosigkeit von Sekunden bis Minuten, die wegen ihrer Kürze oft niemandem auffällt.  Nach der epileptoiden Krise wird die Sensibilität weitgehend normal. Nach Rezidiven ev. Schlaganfall.                                                                                                                                                                                                                                                              | Trennungskonflikt. Trennungskonflikt ist der Verlust eines geliebten Hautkontaktes.  Der Verlust des Haustieres, das man immer gern streichelte, verändert die streichelnde Handfläche.  Die Haut im Genitalbereich ist dann betroffen, wenn der Partner sich aus der sexuellen Umarmung löst.  Die Geburt kann ebenfalls ein Trennungskonflikt sowohl für Mutter als auch Kind sein (Milchschorf).                                                                                                                                  | Sensorisches Zentrum  Absencen  Haarausfall  Hypästhesie  Hyperästhesie  Juckreiz  Kurzzeitgedächtnis- Störungen  Neurodermitis  Schlaganfall  Stottern |

| HIRNHERD                                                                                                                                  | KONFLIKT AKTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                  | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORGAN                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Großhirn<br>Sensorische Rinde                                                                                                             | Während der Konfliktaktivität, wuchern die Gliazellen zu <b>Neuro-Fibromen</b> , das sind erbsengroße Knoten unter der Haut. Diese blockieren den Reizfluss, es kommt zu <b>Sensibilitätsverlust</b> obwohl die Haut-Rezeptoren intakt sind.  NB.: Dass im ektodermalen Bereich etwas wuchert, ist eine Ausnahme, da im Regelfall ektodermales Gewebe in der aktiven Phase zugrunde geht. | Nach Konfliktlösung wird das Hautareal allmählich wieder empfindsamer.  Die Knoten können:  In gleicher Größe verbleiben und sind höchstens ein kosmetisches Problem oder  Von Bakterien in talgig-weiche, sog.  Grützbeutel umgewandelt werden. | <ol> <li>Berührungskonflikt.</li> <li>Eine Berührung wird als extrem unangenehm und unerwünscht, "kotzig", "schleimig" empfunden.</li> <li>"Judaskuss"</li> <li>Schmerzkonflikt.</li> <li>Besonders unerträgliche Schmerzen:</li> <li>Stoß gegen Schienbein, Kopf etc. (siehe Beinhaut)</li> <li>Tumorschmerz.</li> </ol>                      | Periphere Nerven-<br>Scheiden<br>Glia<br>Grützbeutel<br>Neuro-Fibrome                           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUGE                                                                                            |
|                                                                                                                                           | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>zum <b>Verlust der Sehfähigkeit</b> durch<br>Nekrosen der Sehzellen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | "Angst im Nacken".  Angst aus nicht genau erklärbaren Gründen: Unerklärbare Angst vor Krankheit. Ahnungen. Mystizismus.  Z.B. Ältere Dame fährt als Beifahrerin mit ihrem Neffen von Frankfurt nach Wien. Wegen seines hohen Tempos und riskanten Überholmanövern ist sie ständig in Unfallpanik. In Wien hat sie eine akute Netzhautablösung. | Netzhaut  Fehlsichtigkeit Kurzsichtigkeit Netzhaut-Ablösung Verfolgungsparanoia Weitsichtigkeit |
| Weitsichtigke Wenn die Gefah Netzhaut. Das s den Augapfel, v Kurzsichtigke Wenn die Gefah Netzhautbereich Kurzsichtigkeit. Fehlsichtigkei | nr von vorne vermutet wird/wurde, entsteher<br>sich ausbildende Heilödem drängt die Netzha<br>voraus sich Weitsichtigkeit ergibt.<br>it:<br>nr von der Seite vermutet wird/wurde, entste<br>n. Das danach entstehende, seitliche Heilöder                                                                                                                                                 | n die Veränderungen an der hinteren<br>ut nach vor Richtung Linse verkürzt so<br>hen diese Veränderungen im seitlichen<br>m verlängert den Augapfel zu                                                                                           | Konstellation: Kommt es zur Konstellation von "Aund/oder "Verfolgungsangst", d. hauf beiden Sehrinden, dann entwic Verfolgungsparanoia, obwohl de Bedrohung entsprang. Die vom Pasedrohung wäre real nachvollziehliglaubwürdig vermitteln könnte.                                                                                              | i. zu aktiven Herden<br>ckelt sich eine<br>lie Angst einer realen<br>it. geäußerte              |
| Sensorische<br>Großhirnrinde<br>temporal                                                                                                  | Während der Konfliktaktivität entstehen<br>Schuppen und Geschwüre auf dieser<br>Augenlid-Epidermis bzw. der Bindehaut.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nach Konfliktlösung heilen die Geschwüre mit<br>Lid-Entzündung = <b>Blepharitis</b> bzw.<br>Entzündung der Bindehaut = <b>Konjunktivitis</b> .                                                                                                   | Optischer Trennungskonflikt.<br>Jemand oder etwas aus den Augen<br>verlieren.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bindehaut<br>Augenlid<br>Blepharitis                                                            |

ektoderm

| HIRNHERD                    | KONFLIKT AKTIV                                                                                                                                                                                                                                    | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                           | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                     | ORGAN                                                          |    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Stammhirn                   | Während der Konfliktaktivität kommt es zu Wucherung der Tränendrüsenzellen, im Extremfall Schwellung des gesamten Augenlides.  Epiphora: Tränenträufeln wegen zu starker Tränenbildung.  N.B. Ein Mensch mit glänzenden Augen wird mehr beachtet. | Nach Konfliktlösung kommt es zu Einkapselung oder auch Verkäsung mit stinkender Eiterentleerung (kalter Abszess).  Nach häufigen Konfliktwiederholungen können alle Drüsenzellen eingeschmolzen werden, so dass keine Tränenflüssigkeit produziert wird. (Mucoviszidose). | Den Brocken nicht zu fassen kriegen, weil man nicht gesehen wird.  o Ein Maler findet keine Galerie die seine Bilder ausstellt Er wird nicht gesehen und kann deshalb keine Einnahmen erwarten. | Tränendrüsenzellen  Zuviel Tränen  Tränenmangel  Mucoviszidose | 7  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | enlodeum                                                       |    |
| Stammhirn                   | Während der Konfliktaktivität entstehen<br>schmerzlose, kleine Geschwüre in den<br>Ausführungsgängen der Tränendrüsen.                                                                                                                            | Nach Konfliktlösung heilen die Geschwüre mit<br>Schwellung der Schleimhaut, dadurch Blockade<br>des Tränenflusses und Anschwellen der<br>Tränendrüsen.<br>Sieht aus wie ein Tumor, ist eine Zyste.                                                                        | Visueller <b>Aufmerksamkeitskonflikt</b> .  "Ich will gesehen werden!"  oder  "Ich will nicht gesehen werden!"                                                                                  | Tränendrüsen<br>Ausführungsgang<br>Tränendrüsen-<br>Entzündung | 8  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | ektoderm                                                       |    |
| Kleinhirn,<br>hinterer Rand | Während der Konfliktaktivität kommt<br>es zu einer Wucherung der Iriszellen<br>mit Pigmentzellen = melanotisches<br><b>Melanom</b> .                                                                                                              | Nach Konfliktlösung kommt es zu verkäsendem Abbau des Melanoms als sehr seltene Iristuberkulose  N.B.: Die Iris ist eine Ausläufer der Aderhaut des Augapfels, reagiert daher mesodermal.                                                                                 | Verletzung der Integrität,<br>"Besudelungskonflikt".<br>Sich verunstaltet, besudelt fühlen;<br>hier das Auge betreffend.<br>O Wegen Beschimpfung: "Du                                           | Iris Iristuberkulose Melanom                                   | 9  |
| Core Objective de           | Während der Konfliktaktivität entstehen                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schweinsauge!"                                                                                                                                                                                  | Kleinhirn-mesoderm                                             |    |
| Großhirnrinde               | Hornhautgeschwüre, die durch spezielle Färbung sichtbar gemacht werden können.  Biologischer Sinn: Sichtverbesserung.                                                                                                                             | Nach Konfliktlösung setzt eine Hornhaut-<br>Entzündung ein, (=Keratitis), die beim<br>Erstkonflikt bis zur epileptoiden Krise die<br>Hornhaut trübt. Nach häufigen Rezidiven ist die<br>vollständige Heilung nicht mehr möglich.                                          | Starker <b>visueller Trennungs- Konflikt</b> .  o Jemand aus den Augen verlieren.                                                                                                               | Augenhornhaut<br>Cornea<br>Keratitis<br>ektoderm               | 10 |
| Großhirnrinde               | Während der Konfliktaktivität entstehen                                                                                                                                                                                                           | Nach Konfliktlösung kommt es zu einer                                                                                                                                                                                                                                     | Sehr heftiger <b>visueller</b>                                                                                                                                                                  | Augenlinse                                                     |    |
|                             | kleinste Nekrosen der Linse.  Biologischer Sinn: Sichtverbesserung.                                                                                                                                                                               | <b>Linsentrübung</b> , die nach Erstkonflikt wieder<br>völlig aufklaren kann.<br>Häufige Rezidive führen zu <b>Grauem Star</b> .                                                                                                                                          | <ul> <li>Trennungskonflikt.</li> <li>Jemand oder etwas nicht mehr sehen wollen.</li> <li>Jemand unbedingt sehen wollen aber nicht mehr können, weil z.B. gestorben, weggereist.</li> </ul>      | Grauer Star                                                    | 11 |

| HIRNHERD                            | KONFLIKT AKTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BIOKONFLIKT                                                                                                               | ORGAN                                                                       |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inter-<br>hemisphärisch<br>Sehrinde | Während der Konfliktaktivität kommt es zu teilweiser Glaskörpertrübung, entweder im seitlichen oder hinteren Bereich, je nachdem, woher die Gefahr befürchtet wird.  N.B.: Bei Beutetieren wird durch diese Eintrübung das verfolgende Raubtier "vernebelt", sodass die maximale Aufmerksamkeit nur auf den Fluchtweg gericht wird. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Verfolgungs-Angst". Angst vor einem vermeintlichen oder realen Verfolger (Mensch oder Tier).                             | Glaskörper<br>Erblindung<br>Glaskörpertrübung<br>Glaukom<br>Grüner Star     | 12  |
|                                     | Sog. "Scheuklappenphänomen".  Nach Rezidiven allerdings bleibt ein Rest an Trübung und der Augendruck bleibt hoch. Dadurch kann der Sehnerv eingeklemmt werden, was unbehandelt zur <b>Erblindung</b> führt.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ektoderm                                                                                                                  |                                                                             |     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | N.                                                                          | ASE |
| Großhirnrinde<br>Fronto-basal       | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>infolge von Nekrosen der Riechzellen<br>allmählich, nach ca. 6 Wochen deutlich,<br>zur Abnahme der Riechleistung.                                                                                                                                                                         | Nach Konfliktlösung akute Riechschwäche, sog. <b>Riechsturz</b> , jetzt hervorgerufen durch das zentrale Ödem im Riechzentrum und zwischen den Riechzellen.  Die Riechleistung wird sehr zögernd und unvollständig durch Nachwachsen der Riechzellen wiederhergestellt.  Nach häufigen Rezidiven völliger Riechverlust = <i>Anosmie</i> . | Riech-Konflikt. "Dieser Gestank darf doch nicht wahr sein!"  o "Ich, als Aristokrat, muss mich mit diesem Pöbel abgeben!" | Riechzellen  Anosmie  ektoderm                                              | 13  |
| Großhirnrinde<br>Fronto-basal       | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>zu schmerzlosen Geschwüren im<br>Nasengang, die nicht bluten, sonder<br>"krusten". Je heftiger die Ablehnung, um<br>so tiefer die Geschwüre.                                                                                                                                              | Nach Konfliktlösung kommt es zu starker<br>Schwellung und wässrigem Schleim, sog.<br><b>Heuschnupfen</b> =allergische Rhinitis.<br>In der epileptoiden Krise mehr oder weniger<br>starkes "Nasenbluten", danach Abschwellen<br>der Schleimhaut. Allergie kann gelöscht sein.                                                              | "Stinke-Konflikt".<br>"Ich kann dich nicht riechen!"                                                                      | Nasen-Schleimhaut<br>Nasenvorhof<br>Heuschnupfen<br>Nasenbluten<br>ektoderm | 14  |
| Großhirnrinde<br>Fronto-basal       | Während der Konfliktaktivität entstehen<br>schmerzlose Geschwüre in der<br>ektodermalen Auskleidung der<br>Nebenhöhle, die nicht bluten, sonder<br>"krusten". Je heftiger und länger der<br>Konflikt, umso tiefer die Geschwüre.                                                                                                    | Nach Konfliktlösung kommt es zu Schwellung<br>und reichlich wässriges Sekret der Schleimhaut<br>mit Ausfließen des Sekretes beim Vorbeugen.<br>Sind die entodermalen Schleimhautinseln<br>mitbeteiligt, entsteht durch deren bakterielle<br>Zersetzung eitriger Schnupfen, <i>Rhinitis</i> .                                              | "Stinke-Konflikt". "Die Sache stinkt mir!" Eine extrem unliebsame Situation schon im ersten Ansatz intuitiv ablehnen.     | Nasen-Nebenhöhlen  Rhinitis Schnupfen  ektoderm                             | 1!  |

## **OHR**

| HIRNHERD                                                                                                 | KONFLIKT AKTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORGAN                                                                        | (1) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hörzentrum im<br>Temporal-Lappen<br>und im Kleinhirn-<br>Brückenwinkel am<br>Hörnerv = VIII.<br>Hirnnerv | Während der Konfliktaktivität kommt es: <sup>o</sup> Zur allmählichen Funktionseinbuße der Hörzellen im Innenohr = <b>Hörschwäche</b> . <sup>o</sup> Gleichzeitiges Auftreten der lästigen Ohrgeräusche = <b>Tinnitus</b> durch den Hirnherd im Hörzentrum. <sup>o</sup> Hirnherdveränderungen im Stammhirn, (Hirnnerv-Kern) wie auch im Schläfelappen (Hörrinde).  Konstellation: Bei aktivem Hörkonflikt in beiden Hirnhälften verzögert sich die Hörschwäche und ist nicht so ausgeprägt. | Nach Konfliktlösung kommt es zu Heilvorgängen mit Ödemeinlagerung:  Innenohr zwischen den Hörzellen,  Akustikus-Kern: nach häufigen Rezidiven entsteht dort eine Nervengeschwulst  = Akustikus Neurinom.  Hörzentrums-Herd nach häufigen Rezidiven "zentrale Taubheit".  Während der epileptoiden Krise erfolgt ein akuter Hörsturz, danach sehr zögerliche Wiederherstellung der Hörleistung. | Hör-Konflikt.  "Ich traue meinen Ohren nicht!", "Das darf/kann ich doch nicht wirklich gehört haben!"  Konstellation: Bei aktivem Hörkonflikt in beiden Hirnhälften kann es zum sog. "Stimmenhören" kommen, was allgemein als Schizophrenie/Paranoia-Zeichen gilt. Nach Konfliktlösung - die nicht leicht ist - bildet sich dieses Phänomen zurück. | Hör-Organ  Akustikus-Neurinom  Hörschwäche  Taubheit  Tinnitus  ektoderm     | 16  |
| Stammhirn                                                                                                | Während der Konfliktaktivität kommt es zu flächenförmiger Wucherung der Schleimhautzellen im Mittelohr und im Mastoid, dem dahinter liegenden Schädelknochen. Selten kann der Tumor in das umgebende Knochengewebe einbrechen.                                                                                                                                                                                                                                                               | Nach Konfliktlösung werden diese Wucherungen durch Pilze oder Pilzbakterien abgebaut= <b>Mittelohrentzündung</b> . Möglicher Trommelfell-Durchbruch, auch als ärztliche Therapie, Eiter fließt nach Außen; sog." laufendes Ohr". Eiterung der Hohlräume im Mastoid = <i>Mastoiditis</i> .                                                                                                      | Den Brocken nicht zu fassen kriegen, auch "akustischer Brocken" in Form einer Information  Säugling, der die Mutterbrust nicht fassen kann/Mutterstimme vermisst.  Kind will ein bestimmtes Spielzeug.                                                                                                                                              | Mittelohr<br>Mastoid<br>Mastoiditis<br>Mittelohrentzündung<br>= Otists media | 17  |
| Hörzentrum                                                                                               | Im Mittelohr liegen einige, während der<br>embryonalen Entwicklung versprengte, Hornhaut-<br>Inseln, an denen es während der<br>Konfliktaktivität zu Nekrosen kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nach Konfliktlösung kommt es zu<br>zwiebelschalenartiger Hornhautwucherung<br>= Cholesteatom. Dieses kann in die<br>Hohlräume des Mastoids einbrechen.                                                                                                                                                                                                                                         | Hörkonflikt. Etwas nicht hören wollen, aber müssen. Auch beim Ungeborenen = intrauterin.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cholesteatom<br><b>ektoderm</b>                                              | 18  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZUI                                                                          | NGE |
| Großhirnrinde<br>Fronto-basal                                                                            | Während der Konfliktaktivität kommt es zu<br>unterschiedlich großen Geschwüren der<br>Mundschleimhaut, sog "Aphthen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nach Konfliktlösung kommt es zu starker<br>Schwellung der Schleimhaut; tiefe<br>Geschwüre können nach der E.K. bluten.<br>Nach 3-6 Wochen sind die Geschwüre<br>abgeheilt.                                                                                                                                                                                                                     | Mund- bzw. Zungenkonflikt.  Jemand zwingt sich zu einer Diät, die er eigentlich nicht in den Mund nehmen will.                                                                                                                                                                                                                                      | Zungenschleimhaut  Aphthen  ektoderm                                         | 19  |
| Motorische Rinde                                                                                         | Es bilden sich Nekrosen der Zungen-<br>Muskeln während der Konfliktaktivität.<br>Ev. Probleme beim Kauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wucherung der Zungenmuskeln, Schmerzen, Entzündung, dann Normalisierung. Ev. Zungenkrebs = Myosarkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kommunikationsverweigerung.<br>"Sich lieber auf die Zunge beißen!",<br>als zu sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                             | Zungenmuskulatur<br>Myosarkom<br>Großhirn-mesoderm                           | 20  |

# VERDAUUNGSORGANE >9000...

| HIRNHERD                             | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                       | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                     | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                               | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                        |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Großhirnrinde<br>fronto medial       | Während der Konfliktaktivität entstehen<br>Schmelzdefekte, sog. Karies.<br>Das Zahnbein darunter kann intakt<br>sein.                                                                                                   | Nach Konfliktlösung langsam<br>fortschreitende Abheilung der<br>Schmelzdefekte.<br>Vorübergehend sehr empfindlich auf<br>heiß/kalt, bzw. süß/sauer.                                                                                                                 | "Beiß-Hemmung".  1. Jemand nicht beißen <u>können</u> , weil er zu stark ist.  2. Jemand nicht beißen <u>wollen</u> , weil er tabuisiert ist.                                                                             | Zahnschmelz Schmelz-Karies ektoderm                                                    | 1 |
| Marklager<br>frontal,<br>Kantennahe. | Während der Konfliktaktivität bilden sich Löcher im Zahnknochen, oft nur auf dem Röntgenbild sichtbar, weil der Schmelz darüber intakt sein kann = Dentin-Karies.                                                       | Nach Konfliktlösung Heilung durch Dentin-<br>Ödem. Wegen der jetzt einsetzenden  Zahnschmerzen wird der Zahnarzt aufgesucht, der den intakten Schmelz anbohrt und das Dentin-Loch ausfüllt.  Könnte man die Schmerzen aushalten, würde der Zahn ohne Bohren heilen. | Selbstwerteinbruch (SWE) wegen Beiß-Hemmung. Oft mit Beiß-Hemmung kombiniert.  Neines Kind wird vom großen geärgert und wagt keinen Widerspruch.  Dackel muss es leiden, dass ein großer Hund seinen Knochen raubt.       | Zahnknochen Dentin  Dentin-Karies Zahnschmerzen  Großhirn-mesoderm                     | 2 |
| Stammhirn rechts                     | Während der Konfliktaktivität wuchert die entodermale Schleimhaut unter dem ektodermalen Plattenepithel zu einem <i>Adenokarzinom</i> .                                                                                 | Nach Konfliktlösung wird der Tumor von Pilz und Pilzbakterien verkäsend abgebaut <b>Mund-Soor, TBC</b> . Während der Anfangs-Phase löst sich das ektodermale Epithel blasenartig vom entodermalen, sich zersetzenden Grund.                                         | Den <b>Brocken</b> schon gefasst, aber <b>nicht schlucken</b> können, weil er verloren geht.  Z.B. ganz sicher zugesagter, hoher Gewinn entpuppt sich als Betrug.                                                         | Gaumen<br>Schleimhaut<br>Gaumenkrebs<br>Soor                                           | 3 |
| Großhirnrinde<br>Medio fronto basal  | Während der Konfliktaktivität bilden sich unterschiedlich große Geschwüre der Mundschleimhaut, sog "Aphthen", die sehr schmerzhaft und säureempfindlich sind; je nach Intensität des Konflikts klein- oder großflächig. | Nach Konfliktlösung starke Schwellung der<br>Geschwüre. Ev. bildet sich ein kleines<br>Plattenepithelkarzinom, dessen Abstoßung<br>während der epileptoiden Krise zu Blutung<br>führt.<br>Nach 3-6 Wochen sind die Geschwüre<br>abgeheilt.                          | Mund- bzw. Zungenkonflikt.  o Jemand zwingt sich zu einer Diät, die er eigentlich absolut nicht in den Mund nehmen will.  o Ein Autofahrer muss "in die Tüte blasen" und verliert wegen Alkoholisierung den Führerschein. | Mund- und Zungen-<br>Schleimhaut  Aphthen Zungenkrebs  ektoderm                        | 4 |
| Stammhirn rechts                     | Während der Konfliktaktivität wuchert<br>die Schleimhaut zu sog. <b>Polypen</b> ,<br>adenoide Vegetationen.                                                                                                             | Nach Konfliktlösung kommt es zu<br>Wachstumsstop und stinkender Verkäsung<br>der Polypen durch Pilze (z.B. Soor) oder<br>Pilzbakterien (Tuberkulose).                                                                                                               | Brocken nicht zu fassen kriegen. Säugling bekommt die Brust nicht zu fassen. Was ist ein Brocken?  ° Nahrung im engeren Sinn,  ° im weiteren Sinn Job/Geld / Besitz,  ° bei Kindern: Spiel(zeug) und (Süß)-Nahrung.       | Oberer Rachenraum<br>(Naso-Pharynx)<br>Schleimhaut<br>Polypen<br>Adenoide Vegetationen | 5 |

| IIRNHERD                             | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                   | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                      | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                           |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3hirnrinde<br>poro-basal             | Während der Konfliktaktivität bilden sich schmerzlose Geschwüre im Ausführungsgang der Parotis.  In großen Defekten können sich jetzt <b>Speichelsteine</b> bilden. | Nach Konfliktlösung schwillt das Gewebe um diese Defekte an, blockiert den Abfluss des Speichels und ist empfänglich für das <b>Mumps</b> -Virus.  Wahrscheinlich entsteht <b>Ziegenpeter</b> bei der Erstkonfrontation mit diesem Konflikt.  Nach Abschwellen der Entzündung wieder normale Funktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einspeichel-Konflikt. Etwas nicht einspeicheln wollen, dürfen oder können.  Z.B.: wegen großen Hunger etwas extrem Grausliches essen müssen.  Kinder im Kindergarten / daheim.  Kriegsgefangene. | Ohrspeicheldrüse Parotis Ausführungsgang Mumps Speichelstein ektoderm                     |   |
| mmhirn<br>hts                        | Während der Konfliktaktivität kommt es<br>zu schmerzloser Wucherung der<br>Speicheldrüsenzellen mit verstärktem<br>Speichelfluss.                                   | Nach Konfliktlösung kommt es zu <b>Verkäsung</b> des Tumors.  Stinkender Mundgeruch.  Nach mehreren Konfliktwiederholungen (Rezidiven) kann die totale Verkäsung der Drüsenzellen zu völligem Speichelverlust führen = <i>Mucoviszidose</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brocken-Verlust-Konflikt.  Den Brocken zwar kurz zwischen den Zähnen gehabt, aber unfreiwillig wieder hergeben müssen.                                                                           | Ohrspeicheldrüse Parotis Drüsenzellen Mucoviszidose Unterzungendrüsen Drüsenzellen        | 7 |
| ßhirnrinde<br>to-medio-<br>ero-basal | Während der Konfliktaktivität<br>entstehen Geschwüre im<br>Ausführungsgang der Speicheldrüse.<br>Keine Schmerzen.                                                   | Nach Konfliktlösung wuchert das Gewebe<br>um diese Defekte und blockiert den<br>Abfluss des Speichels. Es entsteht eine<br>harte Schwellung (= <b>Zyste</b> ) unter der<br>Zunge.<br>Nach der epileptoiden Krise langsames<br>Abschwellen. Ev. mit Eiterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einspeichel-Konflikt.<br>Etwas nicht einspeicheln wollen/<br>können/ dürfen.<br>"In den sauren Apfel beißen müssen".                                                                             | Unterzungendrüsen<br>Ausführungsgänge.<br>ektoderm                                        |   |
| oßhirnrinde<br>nto-parietal          | reifen Neugeborenen sind die oberen zwei Dritt                                                                                                                      | Nach Konfliktlösung kommt es zu starken Schwellung im Ulkusbereich.  (Im Röntgen als "Brei Schluck Stenose" sichtbar). Das Ulcus wird vom Rand her von einem Plattenepithelkarzinom überwachsen, das die Ulkusheilung schützen soll.  Während seiner Abstoßung in der E.K. kommt es zu leichten Blutungen. Ein heftiger, lang anhaltender Konflikt führt zu großem Karzinom, das operativ entfernt werden muss.  lie gesamte Speiseröhre von Ur-Darmschleimhaut ausgelei durch ein ektodermales Plattenepithel ersetzt, lediglich bleiben, wo sich im Schluck-Konflikt B-Fall (siehe unter | ch einige Ur-                                                                                                                                                                                    | Speiseröhre Ösophagus Schleimhaut obere 2/3  Divertikel Speiseröhren-Krebs Schluckstörung |   |
|                                      | Adenokarzinom bilden kann.                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                | ektoderm                                                                                  |   |

| Stammhirn V                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E                           | Während der Konfliktaktivität bildet sich ein Tumor, ein <i>Adenokarzinom</i> . Bei entsprechender Größe mechanische <b>Schluckstörungen</b> .                                                                           | Ein Ösophaguskarzinom kann sich nach<br>Konfliktlösung zersetzten ohne<br>diagnostiziert zu werden.<br>Bei entsprechender Tumorgröße kommt es                                                                                                                                               | Schluck-Konflikt B.  Den Brocken schlucken wollen, aber nicht können.                                                                                                                                    | Speiseröhre<br>Ösophagus<br>Schleimhaut unteres 1/3<br>Divertikel                                 | 10 |
| e<br>d<br>N<br>r            | Anfangs keine Schmerzen. Nach dem Zerfall eines Karzinoms in Mageneingangsnähe kann der Verschluss zwischen Speiseröhre und Magen undicht werden. Die Magensäure reizt dann die Schleimhaut zur sog. Reflux-Ösophagitis. | eventuell zu:  Ausbuchtungen, sog. Divertikel.  Reflux-Ösophagitis.                                                                                                                                                                                                                         | Oft geht es um ein Haus oder ein Auto<br>oder dergleichen, das man sich<br>"einverleiben" wollte und plötzlich<br>daran gehindert wird.                                                                  | Reflux-Ösophagitis Schluckstörungen Speiseröhren-Krebs                                            |    |
| )<br>S                      | Während der Konfliktaktivität wuchert<br>die schleimproduzierende Magen-<br>schleimhaut bis zu einem kindskopf-<br>großen Tumor.<br>Adenokarzinom.                                                                       | Nach Konfliktlösung kommt es zu:  1. Zersetzung des Tumors. Da Pilze und Pilzbakterien säurefest sind, können sie auch diese Adenokarzinome zersetzen.  2. Einkapselung und Umwandlung in ein "gutartiges" Gewebe ist ebenfalls möglich, auch ein großer Tumor macht keinerlei Beschwerden. | Den geschluckten Brocken nicht verdauen können. "Es liegt mir etwas im Magen".  o Ärger mit Familienangehörigen wegen Erbschaft. o Aktien - Kursverfall. o Zu Unrecht nicht geleisteten Rentenzahlungen. | Magen Schleimproduzierende Zellen des Magens Außer Kleiner Kurve, die ektodermal ist.  Magenkrebs | 11 |
| rechts s                    | Während der Konfliktaktivität bildet<br>sich ein kompakter Tumor, der ev. den<br>Magenausgang blockieren kann.                                                                                                           | Dokumentierte Anamnese: 40 Jahre mit kindskopfgroßen Tumor an der großen Kurvatur ohne Beschwerden gelebt.                                                                                                                                                                                  | <b>Den Brocken nicht verdauen können</b> .<br>Ähnlich wie bei Magen.                                                                                                                                     | Zwölffingerdarm<br>Schleimhaut<br>Außer Bulbus, der ektodermal ist                                | 12 |
| Rechts parietal M<br>C<br>V | An der kleinen Magenkurve, dem<br>Magenausgang und dem Anfangsteil<br>des Zwölffingerdarmes bilden sich<br>während der Konfliktaktivität<br><b>Geschwüre</b> , die sehr schmerzhaft                                      | Nach Konfliktlösung bilden sich, je nach<br>Konfliktintensität bzw. Rezidivhäufigkeit:<br>o eine Gastritis<br>o blutende Geschwüre<br>o ein Plattenepithelkarzinom.                                                                                                                         | <b>Revierärger</b> . Bei <u>rechts</u> händigem Mann oder rechtshändiger maskuliner Frau.  Z.B.                                                                                                          | Magen<br>Kleine Kurve<br>Zwölffingerdarm<br>Bulbus duodeni<br>Gastritis                           | 13 |
|                             | sind, weil sie von der Großhirnrinde<br>sensibel versorgt werden.                                                                                                                                                        | Magenkoliken kennzeichnen die E.K.<br>= epileptoide Krise, wobei das Karzinom<br>abgestoßen werden kann. Ev. <b>Blutung</b> .                                                                                                                                                               | <ul><li> Grenzstreitigkeit mit Nachbar.</li><li> Frau betrügt ihren Mann offen.</li></ul>                                                                                                                | Magenblutung                                                                                      |    |
| Merke: > Pilze und          | Pilzbakterien fördern die Zersetzung der entoderr                                                                                                                                                                        | malen Tumore nach Konfliktlösung.                                                                                                                                                                                                                                                           | WICHTIG: bei obgenannten<br><u>Links</u> händern wird bei gleichem                                                                                                                                       | Magengeschwür                                                                                     |    |
| >Viren sche                 | einen <u>nur</u> im <u>ekto</u> dermalen Gewebe die gesunden<br>zuregen, um damit die Ulkusheilung möglichst ras                                                                                                         | Zellen am Ulkusrand zur Bildung eines Platten-                                                                                                                                                                                                                                              | Konflikt statt der Magen- die ektodermale Mastdarmschleimhaut                                                                                                                                            | Magenkoliken                                                                                      |    |
| >. Wird das                 | Plattenepithelkarzinom während der epileptoiden                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | verändert.                                                                                                                                                                                               | Magenkrebs                                                                                        |    |
|                             | genblutung.<br>schiedlichen Formen der Magenerkrankungen erk<br>ermalen Konflikten, bzw. Mischung aus Konfliktak                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | Zwölffingerdarm-<br>Geschwür                                                                      |    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | ektoderm                                                                                          |    |

|   | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                                                                                                   | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                          | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                             | HIRNHERD                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| : | Leberzellen Sie bauen und speichern Energiereserven. Zwischen ihnen liegen die ektodermalen Galle-Kapillaren.  Leberzellkrebs Leber-Zirrhose grobknotig Hämangiom | Verhungerungskonflikt. Existenzielle Angst. Z.B.:  Tatsächlich Nichts zu Essen haben.  Angst, bei bestehenden Darmkrebs zu verhungern.  Angst, wegen sehr strenger Hungerdiät zu verhungern.         | Die Heilphase zeigt typische, runde, im CT dunkel erscheinende "Solitäre Rundherde".  Weiterer Verlauf:  1. Einkapselung und Bestehen bleiben der - jetzt "gutartigen" - Rundherde.  2. Verkäsender Abbau durch Tuberkulose (Nachtschweiß!) Kavernenbildung und anschließendes Nachwachsen von Leberzellen.  3. Einwachsen von Blutgefäßen = Hämangiom = Blut-Schwamm.  4. Nach zahlreichen Rezidiven entsteht ein bindegewebiger Umbau, die grobknotige Leber-Zirrhose. (Feinknotige siehe unten).                                                                                                      | Während der Konfliktaktivität wuchern die Leberzellen zu einem kirsch- bis mandarinengroßen Adenokarzinom.  N.B.: Oft entwickeln sich bei heftigen, "übergreifenden" Konflikten gleichzeitig ein Adenokarzinom sowohl des Darmes, der Leber und des Pankreas. | tammhirn<br>echts                |
| , | Gallesystem Gallekapillaren, Gallengänge, Gallenblase  Gallensteine Gelbsucht Leberentzündung =Hepatitis Leber-Zirrhose feinknotig                                | Revierärger. Ärger mit Kollegen oder Familienangehörigen.  Je privater/intimer der Ärger empfunden wird, je "näher einem die Sache geht", umso tiefer in der Leber sind die betroffenen Gallengänge. | Nach Konfliktlösung schwellen die Geschwüre in den Gallekapillaren an und blockieren den Gallefluss. Die gestaute Galle gelangt innerhalb der Leber in den Blutkreislauf, die Haut juckt und färbt sich gelb, sog. <b>Gelbsucht</b> = <i>Ikterus</i> . Häufige Rezidive führen infolge Gewebe- und Narbenschrumpfung zur <i>feinknotigen</i> Leberzirrhose.  N.B.:  Erfolgt in dieser Phase eine Infektion mit Hepatitis-Viren, spricht man von <i>infektiöser</i> <b>Hepatitis</b> . Die Prozesse an den Gallengängen können aber auch ohne Viren und/oder ohne Ikterus ablaufen = <i>anikterisch</i> . | Während der Konfliktaktivität bilden sich Geschwüre in der Schleimhaut von Gallengängen bzw. der Gallenblase.  Bei längerer Konfliktaktivität bzw. heftigem Konflikt können sich <b>Steine</b> in der Gallenblase bzw. den großen Gallengängen bilden.        | iroßhirnrinde<br>echts parietal  |
| ; | Bauchspeicheldrüse Ausführungsgang -Entzündung =Pankreatitis                                                                                                      | Revierärger.<br>Finanziell gefärbter Ärger mit<br>Kollegen, Freunden oder<br>Familienangehörigen.                                                                                                    | Das Heilödem nach Konfliktlösung lässt die Geschwüre der Pankreasgänge anschwellen. Dies blockiert den Abfluss der Verdauungs-Säfte, was bald zu einer <b>Selbstverdauung</b> führt = Bauchspeicheldrüsen- <b>Entzündung</b> = akute Pankreatitis.  Nach häufigen Rezidiven kommt es infolge Narbenschrumpfung zum Bild der chronischen Pankreatitis.                                                                                                                                                                                                                                                    | Während der Konfliktaktivität bilden sich <b>Geschwüre</b> in der Schleimhaut der Pankreas-Ausführungsgänge.  Bei längerer Konfliktaktivität bzw. heftigem Konflikt können sich in den großen Gängen Steine bilden, die den Abfluss behindern.                | Großhirnrinde<br>Rechts parietal |
|   | ektoderm                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |

| N                         | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                                                                     | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HIRNHERD                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| eas<br>nini<br>zur<br>ker | Bauchspeicheldrüse Pankreas Ferment-Zellen = Azini Sie produzieren Fermente zur Spaltung von Eiweiß, Zucker und Fett. Pankreaskrebs | Benachteiligungs-Ärgerkonflikt mit Familienangehörigen oder Freunden.  "Kampf um den Brocken", Futterneid, Erbschaftsneid.  Finanzieller Verlust aus familiären Gründen. Z.B.: lang geplanter und lang ersehnter Urlaub muss wegen Krankheit eines nahen Verwandten storniert werden.                             | Auch hier gibt es zwei Arten von Heilung:  1. Umwandlung in gutartiges Gewebe.  2. Verkäsung, Kavernenbildung.  N.B.: Nach häufigen Konflikt-Rezidiven kommt es zum vollständigen Verlust der Drüsenzellen durch Verkäsung.  Dann müssen Verdauungsfermente medikamentös eingenommen werden.                                                                     | Während der Konfliktaktivität wuchern die Drüsenzellen (= Azini) zu einem Krebs = Adenokarzinom. Pankreaskarzinome blockieren bald den Galleabfluss im gemeinsamen Mündungs-Bereich des Zwölffingerdarmes, wodurch Gelbsucht = <b>Ikterus</b> entsteht.                                                                                                                                         | Stammhirn<br>rechts                        |
| den <b>18</b>             | Bauchspeicheldrüse<br>Alpha-Zellen<br>Glukagon-Produktion<br>Glukagonmangel                                                         | Angst-Ekel vor jemand / etwas. Angst davor, etwas Ekeliges berühren, erleben oder tun zu müssen.  Erste Regelblutung unaufgeklärter Madchen.  Vergewaltigungsangst.  Ekel vor seinem eigenen "Fettkörper" und Angst, dass er immer so bleibt.                                                                     | Nach Konfliktlösung langsame Normalisierung der Alphazellen und des Blutzuckerspiegels.  Während der epileptoiden Krise kann es kurzfristig zu einem neuerlichen Abfall, dann aber zu einem lang anhaltenden deutlichen Anstieg des Blutzuckers kommen, bis endgültige Heilung erfolgt.  Siehe auch Kapitel "Hormone".                                           | Während der Konfliktaktivität bilden die Alphazellen zuwenig <b>Glukagon</b> .  Das Hormon <u>Glukagon</u> fördert normalerweise im Stress die rasche Freisetzung des Zuckers aus den Speicherzellen, vor allem der Leber.  Daher kommt es bei Anstrengung zu Ohnmachtsanfällen wegen Unterzuckerung (=Hypoglykämie), weil nicht rasch genug Zucker aus den Speichern in das Blut/Hirn gelangt. | Zwischenhirn<br>links, nahe<br>Vorderhorn  |
| den <b>19</b>             | Bauchspeicheldrüse Beta-Zellen Insulin-Produktion  Diabetes mellitus  ektoderm                                                      | Sträube-Konflikt gegen jemand / etwas.  Nicht verheiratet sein wollen aber aus existenziellen Gründen "müssen".  Täglich in dieselbe Firma, wo man gemobbt wird, arbeiten gehen müssen.  Dies gilt für einen rechtshändigen Mann. Ein Linkshänder wird bei gleichem Konfliktinhalt einen Glukagonmangel erleiden. | Nach Konfliktlösung produzieren die<br>Betazellen wieder mehr Insulin. Nimmt der<br>Patient Antidiabetika, besteht jetzt die<br>Gefahr der <b>Hypoglykämie</b> .<br>Während der epileptoiden Krise kann es<br>wieder vorübergehend zu Insulinmangel<br>kommen, danach zu sehr langsamer<br>Normalisierung der Insulinproduktion.<br>Siehe auch Kapitel "Hormone" | Während der Konfliktaktivität kommt es zu <b>Insulinmangel</b> wegen Blockade der Betazellen. Insulin fördert die Einschleusung von Blutzucker in die Zelle zum Reservespeicher-Aufbau. Deshalb gelangt bei Insulinmangel der von der Nahrung aufgenommene Zucker langsamer in die Zelle, er bleibt länger im Blut = <b>Diabetes mellitus</b> .                                                 | Zwischenhirn<br>rechts, nahe<br>Vorderhorn |
|                           | Darmtrakt Glatte Muskulatur  Darm-Kolik Darmverschluss Paralytischer Ileus Reizdarm                                                 | Bewältigungskonflikt. Etwas auf die lange Bank schieben.  ein Problem nicht "angehen" wollen.  Einen unverdaulichen Brocken im Darm nicht weiterbewegen können.                                                                                                                                                   | Nach Konfliktlösung heilen die Nekrosen,<br>während jetzt der betroffene Darm<br>entspannt bis gelähmt ist. Dies kann ev. zu<br>Darmverschluss führen.<br>Die epileptoide Krise ist durch Krämpfe/<br>Koliken gekennzeichnet.<br>Im restlichen Darm läuft die Peristaltik bis<br>zum Ende der Heilphase verstärkt ab.                                            | Während der Konfliktaktivität nimmt die Peristaltik in dem von Konfliktinhalt betroffenen Abschnitt zu; der übrige Darm bleibt eher schlaff. Nekrosen der Darm-Muskulatur sind möglich und verstärken die Darmträgheit, die Folge: <b>Verstopfung, Darmverschluss.</b> Paralytischer Ileus = Darmlähmung.                                                                                       | Hirnstamm-<br>Mittelhirn<br>seitengleich   |
| rm                        | Mittelhirn-mesoderm                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ständigen Umbau, sodass schon allein der Geuskulatur) zu Muskelkrämpfen, sog. "Darm-A                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |

| HIRNHERD                            | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                      | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORGAN/DIAGNOSEN                                                                                 |    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vorderer<br>Abschnitt der<br>Brücke | Das während der Konfliktaktivität entstehende Adenokarzinom ist nur wenige Zellschichten hoch und bildet einzelne Inseln im gesunden Darmepithel.  N.B.: Der gesamte Dünndarm ist entwicklungsgeschichtlich in sehr kurzer Zeit aus dem Urdarm in die Länge gewachsen. Dadurch liegen jene Urdarmteile, die auf diesen Konflikt reagieren, wie kleine Inseln in dem sehr rasch neu gebildeten "Neu- Darm". | Während des verkäsenden Tumor-Zerfalls nach Konfliktlösung kommt es zu den typischen Blutungen und Abgang vom blutigen Schleim und Schleimhautfetzen, bekannt als <i>Morbus Crohn, Ileitis terminalis.</i>                                                           | Den Brocken nicht verdauen können. Unverdaulicher Ärger, meist mit dem zusätzlichen Aspekt des (Ver-)Hungerns.  Unverdaulicher Ärger mit zusätzlicher Verhungerungs-Angst.  Z.B. Friseurin erleidet hohen finanziellen Verlust, weil die, von ihr gut ausgebildeten Angestellten ständig zur Konkurrenz überwechseln. | Oberer Dünndarm Jejunum  Dünndarm-Krebs Ileitis terminalis Morbus Crohn  Unterer Dünndarm Ileum | 21 |
| Stammhirn links                     | Während der Konfliktaktivität bilden sich blumenkohlartige Wucherungen der Schleimhaut im Wurmfortsatz (=Adenokarzinom), die den Wurmfortsatz verschließen.  N.B.: In jedem entzündeten Blinddarm findet sich ein zerfallendes Adenokarzinom.                                                                                                                                                              | Nach Konfliktlösung kommt es zu sog. Blinddarmreizung, subakuten oder akuten Blinddarmentzündung. Ein Blinddarm-Durchbruch tritt ein, wenn der Abfluss des Heilödems aus dem Wurmfortsatz durch ein sehr großes Adenokarzinom blockiert wird.                        | Hässlicher, unverdaulicher Ärger.<br>z.B. Kind sieht Streit- und Prügelszene<br>der Eltern und kann sich nicht<br>beruhigen.                                                                                                                                                                                          | Blinddarm und<br>Wurmfortsatz<br>Coecum und Appendix<br>Blinddarm-<br>Entzündung                | 23 |
| Stammhirn links                     | Während der Konfliktaktivität wuchert die Schleimhaut zu einem blumenkohlartigen, kompakten Polyp oder einem <i>Adenokarzinom.</i> Liegt dieses in der Nähe der Milzkurve, kann es zu mechanischen <b>Darmverschluss</b> führen.                                                                                                                                                                           | Mykotischer oder tuberkulöser Zerfall des<br>Tumors nach Konfliktlösung, manchmal<br><b>mäßig blutend</b> . Dann finden sich<br>schwarze bzw. rote Blutbeimengungen im<br>stinkenden Stuhl.<br>Auch Abkapselung ist möglich.                                         | Hässlicher, unverdaulicher Ärger.  Z.B. sehr gewissenhafter Mensch wird unberechtigter Weise des Versicherungsbetruges beschuldigt.                                                                                                                                                                                   | Dickdarm Aufsteigender, querer und absteigender Teil Dickdarm-Krebs Darmverschluss Polyp        | 24 |
| Stammhirn links                     | Während der Konfliktaktivität bilden sich ein oder mehrere kompakte, blumenkohlartige Tumore, die bei entsprechender Größe mechanische Verstopfung / <b>Darmverschluss</b> verursachen können.                                                                                                                                                                                                             | Nach Konfliktlösung zerfällt der Tumor<br>durch Bakterien oder Tuberkulose.<br>Manchmal leicht blutend mit stinkendem<br>Stuhl. <b>Divertikulose</b> sind Ausbuchtungen<br>der Darmwand nach häufigen Rezidiven,<br><b>Divertikulitis</b> eine Entzündung derselben. | Hässlicher, niederträchtiger,<br>"Scheiß-Konflikt".  Z.B. tief verletzende Beschimpfung und<br>Prügel unter Ehepartnern.                                                                                                                                                                                              | Sigma- Schleife  Darmverschluss  Divertikulose/itis                                             | 25 |
| Stammhirn links<br>hinten           | Während der Konfliktaktivität wächst<br>ein flacher, kompakter, entodermaler<br>Tumor unter dem ektodermalen<br>Mastdarmepithel.<br>Tastbar aber nicht sichtbar.                                                                                                                                                                                                                                           | Nach Konfliktlösung zerfällt der Tumor unter dem vorerst intakten Plattenepithel. Dabei entstehen sog. submuköse Anal-Abszesse, auch als entzündete, innere Hämorrhoiden bezeichnet. Die Entzündung greift später auch auf das ektodermale Plattenepithel über.      | Hässlicher, gemeiner "Scheiß-<br>Konflikt".  Die "Tiefe" der Verletzung gerade in diesem<br>Bereich macht es den Betroffenen oft unmöglich,<br>darüber zu sprechen um den Konflikt zu lösen.                                                                                                                          | Hoher Mastdarm Übergang zum Sigma Anal-Abszess Innere Hämorrhoiden                              | 26 |

| HIRNHERD                             | KONFLIKTAKTIVITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KONFLIKT GELÖST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIOKONFLIKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ORGAN/DIAGNOSEN                                                         |    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Großhirnrinde<br>Links periinsulär   | Während der Konfliktaktivität bilden sich schmerzende  Mastdarmgeschwüre, auch äußerlich als Anal Fissuren, die nach Rezidiven selten bluten.  Spasmen, Tenesmen.  Sog. Hämorrhoidenschmerz.  WICHTIG:  In Konstellation schreiten die Veränderungen langsamer voran.  Dann sind die Geschwüre kleiner, oft | Nach Konfliktlösung bildet sich ein Plattenzell-Karzinom. Wird dieses während der epileptoiden Krise unter krampfartigen Schmerzen abgestoßen, kommt es zur "Hämorrhoidenblutung".  WICHTIG: Die äußeren Hämorrhoiden sind ein Zeichen von kurz dauernden Konflikten oder einer Konstellation mit Rezidiven. Ein Mastdarmkrebs ist Folge eines singulären, rezidivierenden, lang an- | Identitätskonflikt. Nicht wissen:  o wo man hingehört,  welche Meinung sich bilden,  welche Entscheidung treffen.  Dies gilt für:  die rechtshändige, feminine Frau.  den femininen Mann.  N.B.: der linkshändige Mann erkrankt bei Revierärger nicht an Magen/Galle sondern am                                        | Mastdarm Rektum  Anal Fissuren Hämorrhoiden Mastdarmkrebs               | 27 |
|                                      | spürt der Mensch "nur" einen lästigen Juckreiz perianal.                                                                                                                                                                                                                                                    | dauernden Identitätskonfliktes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mastdarm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ektoderm                                                                |    |
| Kleinhirn rechts                     | Je nach Intensität oder Lokalisation                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nach Konfliktlösung werden die Tumore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attacke gegen den Bauch.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bauchfell                                                               | i  |
| und links des<br>vierten Ventrikels. | des empfunden Angriffes (ob sich der Pat. als Ganzes gegen den Bauch oder nur teilweise, z.B. gegen den Hoden attackiert fühlt), wuchern die Bauchfellzellen entweder flächig oder seltener knotig zu sog.  Mesotheliomen.                                                                                  | verkäsend zersetzt oder abgekapselt. Gleichzeitig erhöht sich die Bauchhöhlenflüssigkeit, damit die Darmschlingen nicht miteinander verwachsen. "Bauchwassersucht" = Aszites. Nach häufigen Rezidiven kommt es zu Verwachsungen der Darmschlingen.                                                                                                                                   | <ol> <li>Entweder physische Attacke:</li> <li>Bei Sturz mit dem Fahrrad bohrt sich das Lenkrad in den Bauch -</li> <li>bei der Aszites Punktion die Nadel.</li> <li>Psychisch:</li> <li>Wegen der Diagnose: " Sie haben Darm- /Leberkrebs!"</li> <li>Tiefe, entwürdigende Beleidigung den Bauch betreffend.</li> </ol> | Aszites Bauchfellkrebs = Mesotheliome Verwachsungen  Kleinhirn-mesoderm | 28 |
|                                      | Der Hoden wird großteils von einer Doppelschicht des Bauchfelles überzogen, die ihn wie ein leerer Ballon umhüllt. Die Wucherungen des Bauchfelles = Mesotheliome wachsen innerhalb dieses Ballons.                                                                                                         | Nach Konfliktlösung lässt die Flüssigkeit<br>der sich zersetzenden Mesotheliome<br>diesen "Ballon" anschwellen zu einer<br>Hodenzyste = <b>Hydrozele</b> .<br>Kleine Zysten können sich von selbst<br>zurückbilden, große erst nach Punktion.                                                                                                                                        | Attacke gegen den Hoden.<br>Wie oben bei Bauchfell.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hodensack Periorchium Bauchfellhülle Hydrozele Kleinhirn-mesoderm       | 29 |
| Stammhirn links<br>hinten            | Während der Konfliktaktivität bilden sich Kompakte <b>Tumore</b> des Netzes, meistens im Beckenbereich. Da es sich um Bauchfellgewebe handelt, bilden sich <i>Mesotheliome</i> .                                                                                                                            | Nach Konfliktlösung kommt es zum verkäsend-zersetzenden Abbau des Tumors, oft mit Bauchwassersucht = Aszites. Bei hängender Heilung: Verwachsungen.                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hässlicher, gemeiner Ärger.</b> Tiefe, entwürdigende Beleidigung.                                                                                                                                                                                                                                                   | Großes Netz<br>Epiploon<br>Bauchfell-Krebs<br>Aszites                   | 31 |
| Stammhirn links<br>hinten            | Während der Konfliktaktivität bildet sich ein <i>Adenokarzinom</i> .  (Urachus ist der embryonale Harngang. Beim Erwachsenen zieht er innen als funktionsloser Strang vom Harnblasenpol zum Nabel).                                                                                                         | Nach Konfliktlösung kommt es zur<br>Einkapselung oder verkäsender Nekrose<br>des Tumors.<br>Ev. <i>Aszites</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etwas nicht ausscheiden können.  Z.B. Frau merkt beim Telefonieren am Lallen des Mannes, er hat wieder seinen Alkohol noch nicht ausgeschieden.                                                                                                                                                                        | Innerer Bauchnabel Urachus Aszites                                      |    |

| A                                          | Aphthen Kleine Geschwüre, 47/19             | Blasen-Entzündung, 26/5                       | Dentin Zahnbein, 48/2                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alexander III II Book II II II             | Appendix Wurmfortsatz, 53/23                | Blasen-Karzinom, 26/5                         | Dermatitis Hautentzündung 33/1              |
| Absencen Kurzdauernde Bewusstlosigkeit     | Arrhythmie Unregelmäßiger Herzschlag        | Blasen-Katarrh, 26/5                          | Diabetes mellitus Zuckerkrankheit 41/9      |
| (Sekunden) 32/24 33/1;                     | 36/5                                        | Blasen-Stein, 26/5                            | Dickdarm, 53/24                             |
| Acini, Bauchspeicheldrüsenzellen 52/17     | Art-Erhaltung 8                             | Blepharitis Augenlidentzündung 34/5;          | Divertikel Ausbuchtung des Darmes 49/9      |
| ACTH = Stresshormon-Förderndes Hormon      | Arterien, 37/7                              | Blinddarm, Ceocum s.53/23                     | Divertikulose/itis, zahlreiche, entzündete  |
| der Hypophyse für die Nebennierenrind      | Arterien-Stenose Gefäß-Verengung,           | Blinddarm-Entzündung                          | Divertikel 53/25                            |
| 39/1                                       | 36/6                                        | Appendizitis, 53/23                           | Duktales Mamma-Ca. Krebs der                |
| Adenoide Vegetationen Rachen-Polypen       | Arteriitis Gefäßentzündung, 37/7            | Blutplättchen-Mangel, 38/12                   | Milchgänge 31/23                            |
| 48/5                                       | Arteriosklerose Gefäßverkalkung 37/7        | Brocken 7                                     | Dupuytren 'sche Kontraktur Krallenhand      |
| Adenokarzinom Krebs aus Drüsenzellen       | Arthritis Gelenkentzündung 22/4             | Bronchial-Asthma, 19/9                        | wegen Sehnenschrumpfung 22/3                |
| Brustdrüse 31/21                           | Aszites Bauchwassersucht 54/28              | Bronchiektasie Ausbuchtung der Bronchien      | Dyschondrose Knorpelminderwuchs             |
| Magen 50/10                                | Atelektase luft-loses Lungengewebe 19/8     | 19/8                                          | 22/4                                        |
| Speiseröhre 50/11                          | Atheromatose Verkalkungsherde im            | Bronchien                                     | Dysmenorrhoe Schmerzhafte Regelblutung      |
| Dünndarm 53/21                             | Blutgefäß, 37/7                             | -Becherzellen 20/10                           | 28/11                                       |
| Dickdarm 53/24                             | Atrophie Gewebeschwund 21/2                 | -Muskeln, 19/6                                |                                             |
| Großes Netz 54/31                          | Augenhornhaut, 45/10                        | -Schleimhaut , 19/8                           | E                                           |
| Urachus 54/32                              | Augenlid, 34/5;46/4                         | -Karzinom, 20/13                              |                                             |
| Akne vulgaris, 34/8                        | Augenlinse, 45/11                           | Brustdrüse <i>Mamma</i> , 31/21-22            | Eichel, 31/20                               |
| Akromegalie Überlange Skelett-Spitzen      | Ausführungsgang                             | Brustkrebs, 31/21                             | Eierstock , 29/15; 41/8                     |
| wegen Hormonstörung 39/1                   | Bauchspeicheldrüse 51/16                    | Bulbus duodeni Anfangsteil des                | Eierstock-Karzinom, 29/15,41/7              |
| Akustikus-Neurinom                         | Galle 51/15                                 | Zwölffingerdarmes 50/13                       | Eierstock-Zyste, 29/15;41/7                 |
| Nervengeschwulst des Hörnerven nahe dem    | Ohrspeicheldrüse 49/6;                      |                                               | Eileiter, 30/16                             |
| Stammhirn 43/16                            | Tränendrüsen 45/8;                          | <i>C</i>                                      | Eileiterblockade, 30/16                     |
| Allergische Rhinitis, 18/1 46/14           | Unterzungendrüse 49/8                       |                                               | Eklampsie Psychovegetative Fehlregulation   |
| Alopezie Haarausfall, 33/4                 | Äußere Haut, 33/1                           | Cholesteatom Mittelohr-Geschwulst 32/25;      | um den Geburtsvorgang, 28/11                |
| Alphazellen der Bauchspeicheldrüse mit     | Äußeres Keimblatt = Ektoderm 12             | Chondrosarkom Knorpelkrebs 22/4               | Ektodermale Schleimhaut 26/5                |
| Glukagon Produktion 41/9                   |                                             | Coecum Blinddarm, 53/23                       | Ekzem, 33/1                                 |
| Alveolarzellen für den Gasaustausch in den | В                                           | Collum uteri Gebärmutterhals, 28/10           | Elefantiasis extreme                        |
| Lungenbläschen, 20/11                      |                                             | Condyloma Feigwarze, 31/20                    | Flüssigkeitseinlagerung in Beine/Arme 38/10 |
| Alveolarzell-Karzinom Krebs der            | Bauchfell Schleimhautüberzug der            | COPD Verengung kleiner Bronchien, die zu      | Ellbogen 24/6                               |
| Lungenbläschen, 20/11                      | Bauchhöhle und der Eingeweide, 54/28        | chronischer Atemnot führt 19/8                | Embolie akuter Gefäßverschluss 37/7         |
| Amenorrhoe Keine Regelblutung27/9          | Bauchhirn 8                                 | Corium Unterhautgewebe, 34/6                  | Endokard Herzinnenschicht 35/3              |
| Anal-Abszess,53/26                         | Bauchspeicheldrüse Pankreas                 | Cornea Hornhaut, 45/10                        | Endokarditis Entzündung der                 |
| Anal Fissuren, 54/27                       | Acini, 52/17                                | Cushing Syndrom Cortisol-Überproduktion       | Herzinnenschicht, 35/3                      |
| Anämie Mangel an roten Blutzellen 23/6     | Alphazellen, 52/18                          | z.B. wegen Nebennierenrindentumor 40/5        | Epilepsie, 21/1;32/24;43/2                  |
| Aneurysma abnorme Ausbuchtung eines        | Ausführungsgang 51/16                       | z.B. wegen Hypophysentumor 39/1               | Epiploon Großes Netz, Fettschürze           |
| Blutgefäßes 36/6;37/7                      | Betazellen 41/9                             |                                               | zwischen Bauchwand und Darmschlingen        |
| Angina (Hals), 18/3                        | Bänder, 22/3                                | D                                             | 54/31                                       |
| Angina Pektoris "Herz-Enge",               | Becherzellkarzinom Krebs der                |                                               | Erblindung, 46/12                           |
| Schmerzen und Engegefühl in der Brust      | Becken 24/11                                | Darmbein 24/11                                | Erythem Hautrötung 33/1                     |
| wegen Durchblutungsstörung der             | Bronchienschleimzellen, 20/10               | Darm-Kolik heftige, wellenartige Darmkrämpfe, | Eustachische Röhre Röhre zwischen           |
| Herzkranzgefässe 36/5; 37/8                | Bein 24/14                                  | 52/20                                         | Mittelohr und Rachen, 18/4                  |
| Anosmie Kein Geruchsinn, 46/13             | Beinhaut <i>Periost</i> , 22/5              | Darmtrakt gesamtes Verdauungsrohr vom         | Euthyreote Struma Schwellung der            |
| Antidiabetika blutzuckersenkende           | Beta-Zellen Insulinproduzierende Zellen der | Rachen bis After, 52/20                       | Schilddrüse ohne Überfunktion, 40/3         |
| Medikamente 52/19                          | Bauchspeicheldrüse, 52/19, 41/10            | Darmverschluss Blockader des Darminhaltes,    | Exanthem Hautausschlag, 33/1                |
| Anurie Keine Harnproduktion, 25/2          | Bindehaut (Augen), 34/5;44/6                | 52/20;53/24                                   | Exspiratorischer Stridor Röcheln beim       |
| Aorta Hauptschlagader, 36/6                | Biokonflikt 1                               | Defektheilung 4                               | Ausatmen, 19/9                              |

|                                            |                                                           |                                             | INDEX                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| F                                          | Gonarthrosen Kniegelenksdeformierung                      | Mesoderm 11                                 | Innenohr, 32/25                         |
|                                            | 23/7                                                      | Ektoderm 13                                 | Innere Hämorrhoiden, 53/26              |
| Farbenblindheit, 46/12                     | Grauer Star Augenlinsentrübung 45/11                      | Hoden, 30/17,40/7                           | Innerer Bauchnehel 27/0                 |
| Fibro-Myalgie unklare Schmerzen im         | Großes Netz Fettreiche Schürze vor den                    | Hodensack, 54/29                            | Innerer Bauchnabel, 27/8                |
| Muskel-Sehnenbereich 21/2                  | Darmschlingen, 54/31                                      |                                             | Inneres Keimblatt = <i>Entoderm</i> 6   |
| Fibro-Myositis Entzündung der Muskel- und  |                                                           | Hodenzyste, 30/17;40/6                      | Inspiratorischer Stridor Röcheln beim   |
| Bindegewebezellen 21/2                     | Grüner Star erhöhter Augeninnendruck                      | Hoher Blutdruck, 25/1                       | Einatmen, 19/7                          |
|                                            | 46/12                                                     | Hoher Mastdarm, 53/26                       | Intima innerste Schicht 37/7            |
| Fibrom gutartige Bindegewebe-Geschwulst    | Grützbeutel, 34/9;44/4                                    | Hormone:                                    | Insulin, 52/19                          |
| 31/21;31/22                                | Gürtelrose, 34/7                                          | ACTH: stresshormonförderndes H. 39/1        | Insulinom Insulin-bildender Tumor der   |
| Fluor vaginalis Scheidenausfluss, 30/16    | Gutartiger Knoten 31/21                                   | Glukagon 52/18                              | Bauchspeicheldrüse, 41/9                |
| Frigidität, 29/13                          | Δ.                                                        | Insulin 52/19                               | Iris (Auge), 45/9                       |
|                                            | H                                                         | Prolactin: für die Milchdrüsen, 39/1        | Iristuberkulose, 45/9                   |
| G                                          |                                                           | STH Wachstumshormon 39/1                    | , ,                                     |
|                                            | Haarausfall, 33/4, 43/3                                   | TSH Schilddrüse anregendes 39/1             | J                                       |
| Gallekapillaren feinste Verästelungen der  | Halsmandeln, 18/3                                         | Schilddrüsenhormon 39/2                     |                                         |
| Gallenwege zwischen den Leberzellen,       | Halsschlagader, 36/6                                      | Hornhaut (Auge), 33/1                       | Jejunum oberer Dünndarmabschnitt        |
| 51/15                                      | Hammerzehe, 23/7                                          | Hör-Organ, 47/16                            | 53/21                                   |
| Gallenblase, 51/15                         | Harnbildende Zellen in                                    | Hydrozele Flüssigkeitsgefüllte Zyste des    | Juckreiz, 33/1 ;43/3                    |
| Gallengänge, 51/51                         | der Nierenrinde 25/1                                      | Hodens 54/29                                | 343.13.2, 33, 1 , 13, 3                 |
| Gallensteine, 51/15                        | Harnblase, 26/5                                           | Hydrozephalus internus Innerer              | K                                       |
| Gastritis Magenschleimhautentzündung,      | Harnleiter von Niere zur Blase, 26/4                      | Wasserkopf 43/1                             | 74                                      |
| 50/13                                      | Harnröhre von Blase nach aussen, 26/7                     | Hypästhesie verringerte Hautempfindlichkeit | "Kalte Füße", 22/5                      |
| Gaumen, 48/3                               | Harnverhalten Unfähigkeit zu Urinieren,                   | 43/3                                        | Karzinosis pleurae Krebsabsiedlung am   |
| Gaumenkarzinom (Krebs), 48/3               | 26/7                                                      | Hyperästhesie Überempfindlichkeit der Haut  | Lungenfell 20/12                        |
| Gebärmutter Hals in die Scheide ragender   | Hämorrhoiden, 54/27                                       | 43/3                                        | Kehlkopf,19/6                           |
| Teil der Gebärmutter, 28/10                | Händigkeit 14                                             | Hyperglykämie zuviel Blutzucker 41/9,       | Kehlkopf-Asthma, 19/7                   |
| Gebärmuttermund , 27/9                     | Hepatitis Leberentzündung, 51/15                          | Hyperhydrose verstärkte Schweißproduktion   |                                         |
| Geburtshindernis, 28/10                    | Herpes Zoster Virusentzündung der Haut                    | 33/1                                        | Keimzellen Eizellen, Spermien, 30/18    |
| Gelbsucht Ikterus, 51/15                   | 34/7                                                      | Hyperparathyreose Überfunktion der          | Keimzellenkrebs, 30/18                  |
| Gelenke, 23/7                              | Herz-Innenwand = <i>Endokard</i> 35/3                     | Nebenschilddrüse, 40/4                      | Keime, allgemein 3                      |
| Geräuschempfindlichkeit, 32/25             | Herz-Klappen, 35/3                                        | Hypersensibilität Überempfindlichkeit       | Entodermal 8                            |
| Geröll Zysten gutartige Hohlräume im       | Herzbeutel feste Schleimhauthülle um das                  |                                             | Mesodermal 11                           |
| Knochen, 23/6                              | Herz. 35/4                                                | 44/4                                        | Ektodermal 13                           |
| Gicht 9                                    | Herzbeuteltamponade abnorme                               | Hypertrophie gutartige Gewebe-Wucherung,    | Keratitis Augenhornhautentzündung 45/10 |
| Glaskörper durchsichtiger Gel-Körper im    | Flüssigkeit im Herzbeutel, die die                        | 21/1                                        | Kiemenbogengänge Restgewebe im          |
| Augeninneren, 46/12                        | Herzbewegung einschränkt, 35/4                            | Hypoglykämie zuwenig Blutzucker, 41/8;      | Hals/Brustbereich aus der embryonalen   |
| Glaskörpertrübung, 46/12                   | Herzinfarkt, 36/5                                         | Hypoparathyreose Unterfunktion der          | Entwicklung, 38/13, 20/13               |
| Glatte Muskeln, 52/20, 35/1                |                                                           | Nebenschilddrüse, 40/4                      | Kittniere, 25/2                         |
| Glaukom <i>Grüner Star</i> abnorm erhöhter | Herzmuskelentzündung, 35/2 35/2<br>Herznahe Aorta, . 36/6 | Hypophysen-Vorderlappen Adeno-              | Kitzler Klitoris, 29/14                 |
| Augeninnendruck 46/12                      | History Dashanger 40/F                                    | Hypophyse, zentrale Hormondrüse im Gehirn   | Kleine Kurve Innenkurve des Magens      |
| Glia Bindegewebe des Nervensystems         | Hinterer Rachenraum, 48/5                                 | 39/1                                        | 50/13                                   |
|                                            | Hirnherd                                                  | Hypophysen-Adenom Wucherung der             | Knochen 23/6                            |
| 34/9; 44/4                                 | Allgemein 3                                               | Hypophyse mit Hormonüberproduktion 39/1     | Knorpel 22/4                            |
| Glukagon Hormon zur Freisetzung des        | Entoderm 8                                                |                                             | Konflikt                                |
| Zuckers aus der Zelle                      | Mesoderm 11                                               | I                                           | Alphabetisch 59                         |
| -Produktion 52/18                          | Ektoderm 14                                               |                                             | -Bereich 2                              |
| -Mangel 41/8; 52/18                        | Hirnnerven 8                                              | Ileitis terminalis Chronische               | -Inhalt 2                               |
| Glukagonom Glukagon-bildender Tumor        | Histologie                                                | Dünndarmentzündung 53/21                    | -Lösung 4                               |
| der Bauchspeicheldrüse 41/8                | Entoderm 8                                                | Ileum unterer Dünndarmabschnitt 53/22       | -Masse 2                                |
|                                            |                                                           |                                             |                                         |

| Kolpitis Scheidenentzündung, 29/13          | Magenkoliken, 50/13                       | Lunge 20/10;                                    | Nierentuberkulose, 25/2                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Komplementärmedizin 5                       | Mamma Brust, 31/21;31/22                  | Tränendrüsen 45/7                               | Nierenzysten, 25/1                       |
| Kondylome Feigwarzen, 29/13                 | Mastdarm, 54/24                           | Ohrspeicheldrüse 49/7                           | Non-Hodgkin-Lymphom Krebs der            |
| Konjunktivitis Bindehautentzündung 34/5     | Mastdarmkarzinom, 54/27                   | Multiple Sklerose (MS) Zentrale                 | Kiemenbogenreste 20/13;38/13             |
|                                             |                                           |                                                 |                                          |
| Konstellation Gleichzeitig aktive Hirnherde | Mastoid luftkammenrreicher Knochenhöcker  | Muskellähmung, 21/1;43/2                        | Nymphomanie sexuelle Aggression 27/9     |
| in beiden Hirnhälften                       | hinter dem Ohr, 18/5                      | Mumps, 49/6                                     |                                          |
| Im Entoderm 9                               | Mastoiditis MEntzündung, 18/5             | Mund-Schleimhaut, 48/4                          | 0                                        |
| Im Mesoderm 11                              | Mediastinum: mittlerer Brustraum zwischen | Muskelatrophie, Muskelschwund 21/1              |                                          |
| Im Ektoderm 19/7;19/9                       | den Lungenflügeln                         | Muskularis Muskelschicht 37/7                   | Oberer Dünndarm, 53/21                   |
| Konsterniertheit 9                          | Medizinische Heilmethoden 5               | Myokarditis Herzmuskelentzündung 35/2           | Ohrspeicheldrüse, 49/6;49/7              |
| Koronar (Herzkranz)Arterien, 36/5           | Melanom Hautkrebs des Unterhautgewebes    | Myome Wucherung der Gebärmutter-Muskeln,        | Oligurie wenig Harnproduktion 25/2       |
| Koronar (Herzkranz)Venen, 37/8              | 34/6;45/9                                 | 28/11                                           | Orangenhaut 34/1                         |
|                                             |                                           |                                                 |                                          |
| Krampfadern, 37/9                           | Meniskusriss, 22/4                        | Myometrium Muskulatur der Gebärmutter           | Osteolysen massive Knochen-              |
| Kurzsichtigkeit Augapfel ist abnorm lang,   | Menopause das 1. Jahr nach der letzten    | 28/11                                           | Entkalkungsherde, 23/6                   |
| 44/5                                        | Regelblutung                              | Myosarkom Krebs des Myometrium 28/11            | Osteoporose Knochenentkalkung 23/6       |
| Kurzzeitgedächtnis-Störungen                | Menorrhagie Blutung in der Menopause      | Myositis Muskelentzündung, 21/2                 | Osteosarkom Knochenkrebs 23/6            |
| 43/3                                        | 29/12                                     |                                                 | Otitis media Mittelohrentzündung 18/5    |
|                                             | Mesotheliome Wucherungen am               | N                                               | Ovarien Eierstöcke, 29/15                |
| L                                           | Brustfell 20/12                           |                                                 | Örtliche Desorientiertheit, 25/2         |
|                                             | Herzbeutel 35/4                           | Nasen-Nebenhöhlen, 18/2;46/15                   | Ösophagus Speiseröhre 49/9 50/10         |
| Laryngitis Kehlkopfentzündung 19/6          | Bauchfell 54/28                           | Nasen-Schleimhaut, 18/1;46/14                   | Osophagas operational 15/5 Style         |
| Lateralsklerose Rückenmarkslähmung          | Metrorrhagie länger als eine Woche        | Nasenbluten, 18/1;46/14                         | P                                        |
|                                             | dauernde Extra-Regelblutung 28/11;        | Nasenvorhof, 18/1;46/14                         | r                                        |
| 21/1                                        |                                           |                                                 | Devil and a devil of                     |
| Leberzellen 51/14                           | Migrane, 36/6                             | Naso-Pharynx Rachen in Nasenhöhe 48/5           | Pankreaskarzinom Krebs der               |
| Leberzellkrebs, 51/14                       | Milchgänge der Brust, 31/23               | Nächtliches Schwitzen 11                        | Bauchspeicheldrüse 52/17                 |
| Leberzirrhose feinknotig, 51/15             | Milchschorf, 33/1                         | Nebennierenmark Stresshormonproduktion          | Pankreatitis                             |
| Leberzirrhose grobknotig, 51/14             | Milz, 38/12                               | Nebennierenrinde Stoffwechselhormone,           | Bauchspeicheldrüsen-Entzündung           |
| Lederhaut, 34/6                             | Milztumor, 38/12                          | 40/5+6                                          | 51/16                                    |
| Leukämie Wucherung der weißen Blutzellen    | Mittelohr 18/5, 32/24, 47/17              | Nebenschilddrüse, 40/4                          | Panmyelophthise Mangel an sämtlichen     |
| im Knochenmmark, 23/6                       | Mittelohrenzündung, 18/5                  | Nephrotisches Syndrom alte Bezeichnung          | Blutzellen 23/6                          |
| Linksherzversagen Herzschwäche im           | Mittleres Keimblatt = Mesoderm 10         | für Nierenkrankheit mit hohem Eiweißverlust bei | Papillom gestielte Wucherung 29/13       |
| Körper-Kreislauf, 36/5                      | Morbus Addison Schwere Störung des        | hohem Blutdruck 25/2                            | Paralytischer Ileus Damlähmung 52/20     |
| Linkshändigkeit 14                          | Mineral- und Glukosestoffwechsels wegen   | Netzhaut, 44/5                                  | Parathyreoidea Nebenschilddrüse 40/4     |
| Lungenbläschen wo Sauerstoff in die         | Hormonschwäche der Nebennierenrinde       | Netzhaut-Ablösung, 44/5                         | Parotis Ohrspeicheldrüse, 49/6 49/7      |
| Kapillaren gelangt, 20/11                   | 39/1                                      | Neuro-Fibrome Wucherung der Nerven-             | Perikard Herzbeutel, 35/4                |
|                                             |                                           |                                                 |                                          |
| Lungeninfarkt, Embolie der Lungenarterien   | Morbus Basedow Schwere                    | Isolationszellen, 34/10;44/4                    | Perikard-Erguss abnorme Flüssigkeit im   |
| 37/8                                        | Schilddrüsenüberfunktion, 39/71           | Neurodermitis chronische Hautentzündung         | Herzbeutel, 35/4                         |
| Lungenrundherde im Röntgen sichtbarer       | Morbus Crohn Chronische Dünn-             | 33/1;43/3                                       | Perikard-Karzinose Krebs des Herzbeutels |
| Lungenkrebs osder Tuberkulose, 20/11        | Darmentzündung, 53/22                     | Nieren-Parenchym hambildende Zellen             | 35/4                                     |
| Lymphgefäße, 38/10                          | Morbus Cushing 39/1                       | 25/1                                            | Perineum = Damm, der Bereich zwischen    |
| Lymphknoten, 38/11                          | Morbus Hodgkin Lymphknotenkrebs           | Nierenbecken, 26/3                              | After und Geschlechtsorgan               |
| Lymphstau, 38/10                            | 38/11                                     | Nierenbecken-Entzündung 26/3                    | Perianal um den After 54/27              |
| , , , ,                                     | Morbus Parkinson 21/1, 43/2               | Nierenkarzinom 26/3                             | Periorchium Hülle des Hodens 54/29       |
| M                                           | Motorischer Konflikt 32/24                | Nierenkolik, 26/4                               | Periost Beinhaut, 22/5                   |
| • •                                         | Motorische Paranoia 43/2                  | Nierensammelrohre sammeln den Ham aus           | Periphere Nervenscheiden 34/9, 44/4      |
| Magen, 50/11; 50/13                         | Motorisches System 21/1                   | Nierenkörperchen und geben ihn an des           | Periphere Venen 37/9                     |
|                                             |                                           |                                                 |                                          |
| Magenblutung, 50/13                         | Motorisches Zentrum 43/2                  | Nierenbecken ab, 25/2                           | Peritoneum Bauchfell 54/28               |
| Magengeschwür, s.50/13                      | Mucoviszidose Verlust der Schleimdrüsen,  | Nierenstein, 26/3                               |                                          |

Phäochromozytom Wucherung der Nebenieren, 40/5 Pinkelphase 3, 13 Plattenepithelkarzinom Krebs aus Hornhautzellen 48/4 49/9 Pleura Lungenfell, 20/12 Pleura-Erguss abnorme Flüssigkeit zwischen Lunge und Brustwand 20/12 Portio uteri Gebärmuttermund 27/9 Portiokarzinom, 27/9 Polyarthritis Entzündung meherere Gelenke,

23/7 Polyp, 26/6;53/24 Polypen, 18/2, 19/6 48/5 Postkonfliktolyse die Vorgänge im Organismus ab Konfliktlösung 2 Primärprävention Wichtigstes Verhalten zur Krankheitsvermeidung Prolaktin Hormon für die Milchdrüse 39/1 Prolaktinom Prolaktin-sezernierende Wucherung der Hypophyse, 39/1 30/19 Prostata, Prostata Adenom, 30/19 Prostata Karzinom, 30/19 Psoas Beinhebemuskel, zieht von unterer Wirbelsäule/Becken zum Oberschenkel 21/2 Psoriasis, 33/3 Psychische Veränderung 15 ff Psychologische Heilmethoden 5 Psychopathologie abnorme seelische Reaktion 17

#### 0

Quergestreifte Muskeln, 21/2 28/10,

#### R

Rachentube, 18/4
Rechtsherzversagen Schwäche des
Lungenkreislaufes, 37/8
Reflux-Ösophagitis unvollständiger
Verschluss der Speiseröhre gegen den
Magen 50/10
Reizdarm Neigung zu Durchfall 52/20
Rektum Mastdarm 54/27
Rezidiv Wiederholung 4

Responder Organe 2 Rheumatismus, 22/5 Rhinitis Nasenschleimhautentzündung 18/2 Riechzellen, 46/13 Rippenfell, 20/12

#### S

Samenbläschen prostatanahe Schleimdrüsen, 27/9 Sammelrohre: Leiten den Harn vom Nierenmark in das Nierenbecken 25/2 Sarkoidose Gewebeverhärtung eines Organs, 38/11 38/12 Scheide, 29/13 Schiene 4 Schilddrüse (SD), 39/2;40/3 Schlaganfall, 43/2;43/3 Schluckstörung, 49/9;50/10 Schmelz-Karies, 48/1 Schulter Seite 24 Schuppen, 33/4 Schuppenflechte, 33/3 Schwangerschaft, 28/11 Schwerhörigkeit, 32/25 SD-Hormon-Produktion, 39/2 SD Überfunktion, 39/2 SD Unterfunktion, 39/2 Sehnen, 22/3 Sehnenkontraktur, 22/3 Sehnenriss, 22/3 Sekundärprävention Vermeiden einer Krankheitswiederholung 5 Selbsterhaltung 7 Sensorisches Zentrum im Gehirn 43/3 Sigma-Schleife Endkurve des Dickdarmes vor dem Mastdarm 53/25 Sinusitis Nasennebenhöhlen-Entzündung 18/2 Skoliose abnorme Wirbelsäuleverkrümmung 23/6 Soor Pilzbefall, 48/3 Speichelstein, Stein im Ausführungsgang der Speicheldrüsen 49/6 Speiseröhre Schleimhaut obere 2/3: 49/9 Schleimhaut untere 1/3: 50/10 Spitzfüße, 32/24

Spontanfraktur Knochenbruch bei geringer Krafteinwirkung 23/6 STH Wachstumshormon 39/1 Stottern 43/3

#### 7

Tachykardie zu rascher Herzschlag 37/8 Taubheit 47/16 Tenesmen heftige Krämpfe im Darmbereich 54/27 Teratom Keimzellen-Tumor 30/18 Testosteron 30/17: 40/6 Thalamus Kerngebiet im Zwischennhirn -"Gefühlszentrale" 43/1 Thrombo-Phlebitis Venen-Entzündung mit Thrombose 37/9 Thrombozytopenie Blutblättchenmangel, 38/12 Tinnitus 47/16 Tonsillen Halsmandeln 18/3 Tränendrüsen 45/8 Traum 4 Trigonum Harnblasenrückwand, 26/6 TSH Schilddrüsenhormon-Stimulierendes Hormon der Hypophyse 39/1 Tuba ovarii Eileiter 30/16 Tuba Eustachii Verbindung zwischen Mittelohr und Rachen 18/4 Tuben Katarrh 18/4 Tuberkulose, 20/11; 31/21

#### U

Unfruchtbarkeit wegen Hormonstörung, 27/9 Unterer Dünndarm, 53/22 Unterzungendrüsen 49/7a; 49/8 Urachus Strang zwischen Harnblase und innerem Nabel. 27/8, 54/32 Urämie Harnvergiftung bei Nierenversagen 25/1 Ureter Harnleiter von Niere zur Blase. 26/4 Urogenitalsystem alle Organe den Harn und das Geschlecht betreffend 12, 25 ff Urtikaria Nesselausschlag. Uterus Gebärmutter Adenosarkom, 29/12 Körper, 28/11

Schleimhaut ;29/12 Übersinn 1 Überlebensstrategie 1

#### V

Vagina, 29/13
Vaginal Karzinom Scheidenkrebs, 29/13
Vaginismus Scheidekrampf beim Verkehr 29/13
Varizen Krampfadern, 37/9
Vegetative Regulations-Störung
Störung in der Anpassung an innere und äußere Veränderungen 43/1
Venen, 37/9
Venenentzündung 37/9
Verfolgungsparanoia 44/5
Verwachsungen im Bauch 54/28
Vitiligo Weißfleckenkrankheit 33/2
Vordere Hirnarterien 36/6
Vorsorge 5

#### W

Wachstumshormon, 39/1
Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom
Schock infolge Nebennieren-Nekrosen bei
Meningikokkensepsis 40/5
Weißflecken-Krankheit Vitiligo
Weitsichtigkeit abnorm kurzer Augapfel,
44/5
Wilmstumor Tumor der Niere, 25/1
Wurmfortsatz Appendix, 53/23

#### Z

Zahnknochen, 48/2
Zahnschmelz, 48/1
Zahnschmerzen, 48/2
Zungenmuskulatur, 47/20
Zungenschleimhaut, 47/19;48/4
Zwischengewebe:
Hoden 40/6
Eierstock 41/7
Schilddrüse 40/3
Zwölffingerdarm 50/13
Zysten 31/23
Zystitis Harnblasenentzündung, 26/6

## KONFLIKTE alphabetisch

| A                                                              | Brocken Fortsetzung Nicht schlucken können 18/3; | М                                  | Sträube-Konflikt 41/9; 52/19<br>Streit- oder Sorge 31/21+22 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                | Nicht schlucken wollen 40/4; 48/3                | • •                                | 30 cit 00ci 30ige 31/21+22                                  |
| Angst:                                                         | Brocken-Verlust-Konflikt 49/7                    | Motorischer Konflikt 21/1; 43/2    | Т                                                           |
| Angst-Ekel 41/8; 52/18                                         | Nicht verdauen können 50/11+12;                  |                                    |                                                             |
| Angst im Nacken 43/5                                           | 53/21+22+23                                      | 0                                  | Trennungskonflikt 43/3                                      |
| Erstickungsangst 20/10                                         | Hör-Brocken nicht fassen können                  |                                    | Brutal/hässlich 33/1+2                                      |
| Frontal-Angst 20/13; 38/13<br>Kind nicht ernähren können 39/1B | 18/5                                             | Ohnmächtigkeits-Konflikt 40/3      | Mit körperlichen Schmerzen 22/5                             |
| Revier-Angst 19/8                                              | -                                                |                                    | Partnertrennung 31/23                                       |
| Schreck-Angst 19/6                                             | E                                                | R                                  | Sexuell 31/20                                               |
| Todesangst 20/11                                               | Financiahal Kanflilt 40/6: 40/0                  | D ' " F0/40 F4/4F 44               | Visuell 34/5; 45/10+11                                      |
| Verfolgungs-Angst 46/12                                        | Einspeichel-Konflikt 49/6; 49/8                  | Revierärger 50/13; 51/15+16        | Von Streicheleinheiten 33/4                                 |
| Vor Schwangerschaftsverlust 28/10                              | -                                                | Reviergrenzkonflikt                |                                                             |
| -                                                              | F                                                | Privat 26/1                        | U                                                           |
| Attacke:                                                       | Flüghtlingekonflikt 25/2                         | Öffentlich 26/4                    |                                                             |
| Gegen den Brustraum 20/12                                      | Flüchtlingskonflikt 25/2                         | Intim 26/7                         | Unerträglicher Stress 39/1D; 40/5                           |
| Gegen das Herz 35/4                                            | G                                                | Identitätsproblem 26/5             |                                                             |
| Gegen den Bauch 54/28                                          | G                                                | Markierung 26/7                    | V                                                           |
| Gegen den Hoden 54/29                                          | Conitalor Konflikt 20/10                         | Revierkampfkonflikt:               |                                                             |
| Aufmerksamkeitskonflikt 45/8                                   | Genitaler Konflikt 30/19                         | Männlich 27/9; 36/5+6              | Verblutungskonflikt 38/12                                   |
|                                                                | н                                                | Weiblich 27/9; 37/8                | Verhungerungskonflikt 51/14                                 |
| В                                                              | п                                                | Riech-Konflikt 46/13               | Vergewaltigung 41/9                                         |
| D. I. I. SIII. DE 10                                           | Halbganitalor Kanflild 20/12 : 15.               |                                    | Verlustkonflikt 29/15; 30/17                                |
| Behinderungskonflikt 37/9                                      | Halbgenitaler Konflikt 29/12+15;<br>30/16        | S                                  | Schwer 40/6                                                 |
| Beiß-Hemmung 48/1                                              | Hässlicher Konflikt 26/6                         | Cohoid Kandild Ed/25 . 20          | Schwerst Mann 30/18                                         |
| Neid-Ärgerkonflikt 52/17                                       | Hässlich-unverdaulicher Ärger 53/23              | Scheiß-Konflikt 53/25+26           | Schwerst Frau 41/7                                          |
| Berührungskonflikt 34/9                                        | Hör-Konflikt 47/16+18; 32/25                     | Schluck-Konflikt A 49/9            | Verunstaltungskonflikt 34/7 -10                             |
| Besudelungskonflikt                                            | HUI-KUIIIIKL 47/10+10; 32/25                     | Schluck-Konflikt B 50/10           | Völlige Selbstaufgabe 43/1                                  |
| Visuell 45/9                                                   | I                                                | Schmerzkonflikt 34/9               | ***                                                         |
| Leicht 34/8                                                    | *                                                | Selbstwerteinbruch ( <b>SWE</b> ): | W                                                           |
| Mittel 34/6                                                    | Identitätskonflikt 54/27                         | Bzgl. Schwangerschaft 28/10        | M K- CH - 25 (4                                             |
| Schwer 34/7                                                    | Inkompetenz-Konflikt:                            | Leichter SWE 22/3; 38/10+11        | Wasser-Konflikt 25/1                                        |
| Bewältigungskonflikt                                           | Bzgl. Herz 35/2                                  | Mischung 23/7                      | _                                                           |
| Herz 35/1                                                      | Bzgl. Alltag 37/7                                | Mittlerer SWE 22/4                 | Z                                                           |
| Darm 52/20                                                     | bzgi. Alitag 3///                                | Motorischer SWE 21/2               | 7                                                           |
| Brocken:                                                       | К                                                | Schwerer SWE 23/6                  | Zentralkonflikt: extrem heftiger Konflikt in                |
| Nicht ausscheiden können 27/8                                  | K                                                | Übersicht Bewegungsapparat 24      | Großhirnrindenbereich, der zentral einschläg                |
| Nicht fassen können 18/4; 48/5                                 | Koitus-Konflikt 29/13                            | Wegen Beiß-Hemmung 48/2            | und beide Hirnhälften gleichzeitig trifft. 43/              |
| ° Weil man zu klein ist 39/1 A                                 | Kommunikationsverweigerung 47/20                 | Wegen Herzleistung 35/4            |                                                             |
| ° Weil man zu langsam ist 39/C; 39/2                           | Kreissägenphänomen 32/24                         | Solidaritätskonflikt 31/23         |                                                             |
| ° Weil man nicht gesehen wird 45/7                             | Niciosagenphanomen 32/24                         | Stinke-Konflikt 18/1+2; 46/14+15   |                                                             |





Dr. med. Peter Michael Christophorus Kern Geboren 1946 in Wien, Promotion 1975 zum Doktor der gesamten Heilkunde an der Universität Wien. Über Phytotherapie, Homöopathie, Akupunktur, Bachblüten und Neue Homöopathie nach Körbler aelanat Dr. Kern 1991 zum System der BioKonflikt-Lösung, worin er nach 12 jähriger Erfahrung die fundamentale Voraussetzung für dauerhafte Heilung iedweder Krankheit und jeder Art von Therapie sieht. Seit 1995 Ordination für Allgemeinmedizin in Perchtoldsdorf bei Wien.

"EIN KATALOG IST KEIN GESETZBUCH. EIN KATALOG IST EINE SAMMLUNG VON MÖGLICHKEITEN.

DIESER BIOKONFLIKT-LÖSUNGSKATALOG ENTHÄLT VORSCHLÄGE, ALLTÄGLICHE UNPÄSSLICHKEITEN BIS HIN ZU SCHWEREN KRANKHEITEN IM LICHTE BIOLOGISCHER ZUSAMMENHÄNGE ZU SEHEN, UM SIE GRUNDLEGEND UND OHNE PANIK ZU BEWÄLTIGEN.

SOLANGE UNSER KÖRPER BIOLOGISCHEN GESETZMÄßIGKEITEN GEHORCHEN MUSS, TRAGEN WIR UNSEREN TEIL ZUM GLOBALEN ÜBERLEBEN BEI, WENN WIR DIESE GESETZMÄßIGKEITEN ERKENNEN UND IN IHRER SCHÖNHEIT AKZEPTIEREN WOLLEN."

## **DANKSAGUNG:**

Dr. Kern erwarb die Grundlagen seines Wissens beim Entdecker dieser Systematik, Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer, der es mit väterlicher Geduld verstand, ihm in fünfjähriger Lehrzeit Praxis und Theorie der biologischen Zusammenhänge zu vermitteln. Die Tabellen sind Dr. Hamers Buch "Vermächtnis einer Neuen Medizin" (Amici di Dirk-Verlag) entnommen und von Dr. Kern modifiziert. Nähere Auskünfte beim Verfasser unter 0043 - 0676 54 234 46// pmc.kern@aon.at



ISBN 3-902134-51-8